

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# shT nkriram**L**-nkmra**S** yrkrdiK shlsod

Aniversity of Wichigan.

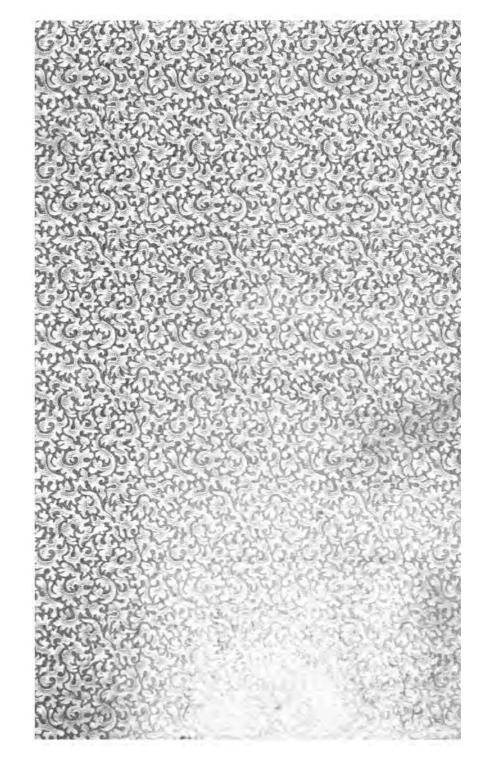



838 G6 1882 G6

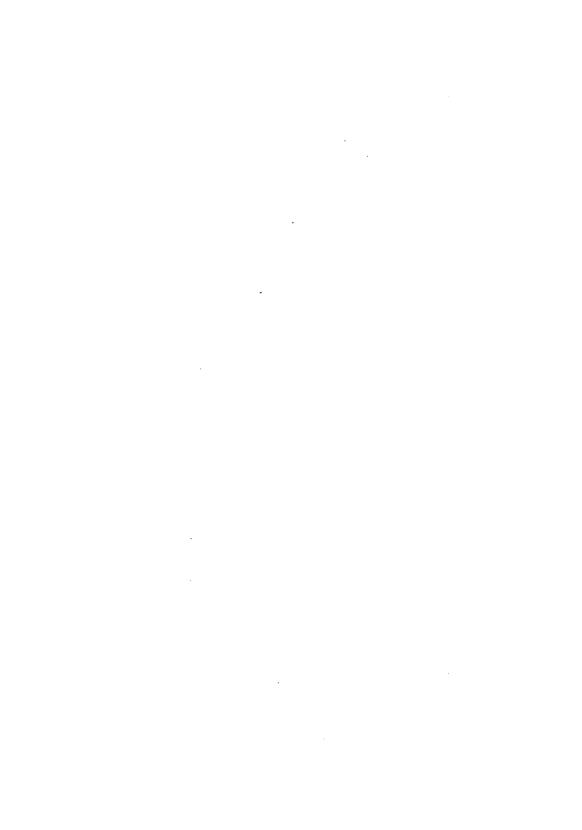

# Goethes Werke.

Siebenter Band.

# Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1882.

Drud von Gebrüber Rroner in Stuttgart.

# Inhalt.

| Leiben bes jungen Berthers  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite |  |     |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-----|
|                             | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  | 1   |
| Briefe aus ber Schweig .    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  | 181 |
| Brief eines Landgeiftlichen |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  | 205 |
| 3wo biblifche Fragen        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  | 217 |
| Die Bablpermanbtidaften     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  | 229 |



Leiden des jungen Werthers.



Mohl bei feinem Erzeuoniffe ber poetischen Literatur laffen fich bie Medielmirkungen amijden Thatiade und Darftellung io genau und ficher bis ins Rleine und Einzelne verfolgen, wie bei Goethe's Roman über die Beiben bes jungen Werther. Nicht beshalb, weil ber Dichter in ber ipaten Schilberung feines Lebens fich über ben Begenftand ausführlich verbreitet hat, benn diese Bartien seiner Darftellung gehören mehr in bas Gebiet ber Dichtung als ber ftreng historischen Berichterftattung: fondern deshalb, weil gunftige Umftande aufammengewirft haben, Die genguesten, gleichzeitigen Nachrichten sowohl über bas Schicksal bes jungen Meniden, beffen Selbitmord zu ber Dichtung ben aukeren Unftok aab. als auch über die Gemuthsberfaffung des Dichters vor und nach der Rataftrophe zu überliefern. Das umftanblichere Detail gebort in Die genauen Biographien bes Dichters. Dier werden wenige Angaben binreichen, um ben materiellen und ideellen Behalt des behandelten Stoffes, jeden für fich, ertennen zu laffen und ben Antheil Goethe's und Berujalems an dem Werther ber Dichtung zu sondern.

Goethe batte bei feinem Aufenthalt zu Weklar im Sommer 1772 Die Familie des Amtmanns Buff fennen gelernt und zu der zweiten Tochter des finderreichen Saufes. Charlotte, einer blauquaigen Blondine. Die in der Mitte amischen 19 und 20 ftand, eine lebhafte Reigung gefaßt. Sie mar unverlobt, aber fo gut wie verlobt mit bem hannoverichen Legationsrath Reftner, mit bem fich Goethe bald befreundete, ohne feine Reigung für Lotte zu beschränken. Zwar bachte er nicht daran, in ein näheres Berhältnig zu Lotte zu treten, und antwortete einem Freunde. ber hingeworfen hatte. Goethe 'fpanne bas Madden bem Reftner mohl gar ab', er sei nun einmal der Narr, das Mädchen für mas Besonders au halten, aber betrüge fie ihn, sei fie fo ordinar und hatte ben Reftner jum Fonds ihrer Sandlung, um besto ficherer mit ihren Reigen gu wuchern: ber erfte Augenblid, ber ihm bas entbedie, ber erfte, ber fie ihm naber brachte, mare ber lette ihrer Befanntichaft. Un eine Leibenschaft für Lotte Buff im Sinne Werthers war nicht zu benten, mohl aber bilbete fich ein inniges trauliches Berhaltnig, bas bis ju Goethe's Abgang von Weglar, am 11. Sept. 1772, burch nichts gesteigert ober geftort und nach ber Trennung mit jugendlicher Warme von Goethe's Seite fortgeführt murbe, wie es auch nach Lotte's Berheirathung mit Reftner (4. April 1773) noch eine Weile fortdauerte.

Bleichzeitig mit Boethe lebte in Wentar Rarl Wilhelm Berufalem. ber Sohn bes braunichmeigischen Abtes Berufglem. Er mar ein ernfter. in fich gefehrter Mann, ber fich als Attaché ber braunichmeigischen Gefandticoft nicht behaalich fühlte, mit feinem Befandten Streitigfeiten hatte. bie ihm Bermeije feines Sofes ausogen und weitere verdriekliche Folgen brohten. Sein hoher Ehrgeis mar auf bas Empfindlichste gefranft, ba ihm balb nach feinem Ericheinen in Wentar beim Grafen Baffenbeim ber Butritt in ben großen, damals ftreng auf Standesuntericied begrundeten Bejellichaften auf eine unangenehme Art verfagt worden mar. Dagu tam, bag er gu ber Frau bes pfalgischen Sefretars Berbt eine leibenicaftliche Liebe gefaßt hatte. Die Frau mar ju bergleichen Galanterien nicht aufgelegt und liek ihm. als er fich zu weit vergeffen hatte. burch ihren Mann bas Saus verbieten. Er bat barauf Reftner ichriftlich, mit bem Billet, bas buchftablich in ben Werther übergegangen ift. um feine Biftolen 'au einer porhabenden Reife' und ericok fich in ber Racht pom 29. auf den 30. Oct. 1772; er ftarb erft gegen Mittag und murbe gegen Mitternacht begraben. 'Rein Geiftlicher hat ihn begleitet.'

Goethe, der den Unglücklichen schon von Leipzig her kannte, ihn aber in Wetzlar wenig gesehen hatte, erhielt auf seinen Wunsch einen genauen Bericht von Kestner, noch im November, den er am 20. Jan. 1773 zurücklandte und abschriftlich auch Befreundeten, z. B. der Frau von La Roche im Jan. 1773, mittheilte. 'Das gewissenhafte Detail der Erzählung' rührte ihn innig, so oft er die Blätter las, die wesentlich in den Werther übergegangen sind.

Nach Goethe's Bericht mare ber Werther bald nach Jerusalems Tobe begonnen und in vier Wochen zu Ende geschrieben. In ber nächsten Zeit nach Berufalems Tobe brangten fich jedoch verschiedne Berftreuungen und Beidafte auf. Bunachft murbe ber Bon von Berlichingen jum Drud ausgearbeitet und erft im Juni 1773 ermähnt Goethe in ben Briefen an Reftner, daß er an einem Romane arbeite, im Juli, daß er recht fleißig sei und, wenn das Glud gut gehe, bald etwas auf eine andere Manier liefern werde. Im August arbeitet er fort und im September gebenkt er wieder eines Romans, mit bem er beidaftigt fei. Diese unficheren Andeutungen, benen bie Bemertung jugefellt ift, bag es langfam gebe, werden auch nach anderer Seite ausgestreut. An Betty Jacobi berichtet er im November, bag er ein Studden Arbeit angefangen habe, mit bem er Mitte Februar fertig ju werden bente, was allenfalls auch auf Unberes paffen murbe. Um 14. Februar 1774 berichtet fein Freund Merd, ber bom Abril bis Dezember bes borigen Jahrs verreist gemesen, Goethe muffe in Allem, mas er angreife, bom Glud gefront werden; vorausfichtlich werbe fein Roman, ber gur Oftermeffe ericheine, eben fo gut

aufgenommen werben, wie fein Schauspiel. Bon nun an merben auch gegen Refiner und feine Frau die Andeutungen über feine Arbeit immer beutlicher. Er verfichert, oft an fie gedacht zu haben, und werde bas bocumentieren, gedruckt vorlegen; er warnt aber zugleich, fich nicht baran au ftoken, daß er bei einer gemiffen Gelegenheit fremde Leidenichaften angeflict und ausgeführt habe. 3m Mai betheuert er, fie fo lieb gu haben, daß er auch der traumenden Darftellung des Ungluds ihres und feines Freundes die Rulle feiner Liebe habe borgen und andaffen muffen. Am 1. Juni berichtet er an Schönborn in Algier über feine neuen Arbeiten und nennt barunter die Leiden bes jungen Werthers, barin er einen jungen Menschen barftelle, ber, mit einer tiefen reinen Empfindung und wahrer Benetration begabt, sich in schwärmende Träume verliere, sich burch Speculation untergrabe, bis er gulekt burch bagu tretende ungludliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liebe gerruttet, fich eine Rugel por den Ropf ichieke. Um 16. fündigt er Refiner einen Freund an, ber viel Aehnliches mit ihm felbft habe. 3m Auguft (nicht April) fest er voraus, daß Lavater einen großen Theil an den Leiden des lieben Mungen nehme, ben er barftelle; fie feien an bie fechs Nahre neben einander gegangen, ohne fich zu nabern; nun habe er ber Beidichte bes Ungludlichen feine eigenen Empfindungen gelieben, und fo mache es ein wunderbares Banges. Endlich am 19. September fendet er ber La Roche ein Eremplar und gleichzeitig auch eins an Lotte, boch einstweilen noch im Stillen zu lefen, ba bas Buch erft in ber Deffe beraustomme. 3m October 1774 mar Werther überall verbreitet, überall ichmarmerifch geliebt ober ascetisch verurtheilt. Das Buch murbe nachgebruckt, nachgeahmt, überfent, in Brochuren und Blättern besprochen, gepriefen, berbobnt, verdammt. Es fand feinen Weg zu allen gebildeten Bolfern und machte die Runde um die Welt bis nach China. Es wirkte auf die Bemuther ber Jugend ebenso jauberisch wie ber Bog und in biefen beiden Schöpfungen mirtten Die Rrafte, Die unfre Literatur neu gestaltet haben. Beide gelten als Abichlug unficher ftrebender Richtungen, und von beiden geht ein neues Leben aus, bas, bon ber gleichzeitigen Lyrit Goethe's unterftutt, Die Sprache der Ratur, und zwar einer gehobenen Ratur, wiedergewann und bem Bergen, bem bollen, marmen Menichenhergen, fein Recht neben und über ben Spielen bes Wikes und ber berechnenben Bernunft wiedergab. Beibe Werte, und mehr noch Werther, als Gog, ftellten Mufter ber Composition und des fünftlerischen Still auf, eines Stils, ber Zeichnung und Farbung aus bem Charafter bes Gegenftandes icopft, ohne ben Charafter bes Dichters irgendwie zu verleugnen. Aber fo wie der Werther querft por die Augen ber Welt trat, blieb er nicht. Boethe batte die Berruttung bes aufgeregten Gemuthes feines Belben

'durch bingutretende ungludliche Leidenschaften' und besonders burch eine endlofe Liebe berbeiführen wollen und lieft beshalb ben in Berufalems Beidichte neben ber Liebe mirtenben Chraeis, wenn auch nicht in gleicher Starte, als Motiv zum Gelbstmorbe malten. Dies Motiv. bas einigen Beurtheilern anftokia gemejen fein foll, wie Berder (und Napoleon, ber ben Roman in Cappten in ber frangbilichen Bearbeitung gelefen), brangte Goethe, all er feit 1782 an einer neuen Redaction arbeitete, noch weiter jurud. Mehr jedoch als diefer (afthetisch fehr untergeordnete) Buntt lagen ihm zwei andere am Bergen, einmal bas Bild, bas er von Albert entworfen hatte, reiner auszuführen, und fobann bem gangen Gemalbe ber Leibenschaft, die auf Selbstgerftorung hinausgeht, eine andere gerftorende Leidenichaft contraftierend gegenüber zu ftellen. Während er. um jenen Zwed zu erreichen. Alberten, an beffen Schilberung Refiner gerechten Anftof genommen hatte, fo zu ftellen bestrebt mar, daß ihn wohl ber leibenschaftliche Jungling, aber boch ber Lefer nicht verfennen mochte, ichob er, um bes andern Zweckes willen, Die Episode von dem Bauerfnecht ein, ber, weit entfernt, einer ungludlichen Leibenichaft wegen fich felbft au gerftoren, ben Gegenftand feiner Liebe, ben er nicht befiken fann, ermorbet, bamit ibn fein andrer befiken fonne. Diefe Erzählung am Schluffe Berthers ('ber Berausgeber an ben Lefer') erflarte Boethe. als er fie am 22. August 1786 binter fich batte, für fein schwerftes Benfum und munichte, daß fie gut gerathen fein moge. Jebenfalls mar biefe Beranterung für ben Charafter bes Bangen bedeutenber, als bie Milberung bes Motivs, das aus bem Chrgeig hergenommen mar und bas auch jest noch nicht gang ausgeschieben murbe.

Die seit 1808 bem Werther angehängten angeblich aus Werthers Papieren entlehnten Briefe aus der Schweiz wollen nicht recht zu dem Romane stimmen, wie sie denn in Wahrheit auch gar nicht dazu gehören. Die erste Abtheilung stammt aus der Schweizerreise, die Goethe im Sommer 1775 mit dem Grafen Stolberg und mit Haugwitz machte. Die zweite Abtheilung stellt tie Reise dar, die Goethe im Spätjahr 1779 mit dem Eerzoge Rarl August und dem Obersorstmeister v. Wedel nach der Schweiz unternahm. Die Briefe bis zum 6. November einschließlich sind, wie sie gedruckt vorliegen, gleich auf der Reise selbst an Frau v. Stein geschrieben; die größere Hälfte, vom 7. November an, sind im Februar und März 1780 nach Reisenotizen ausgearbeitet. Sie erschienen als 'Reisen nach dem Gotthard' zuerst 1796 in Schillers Horen und dann, mit jener ersten Abtheilung 1808, im elsten Bande von Goethe's Werken.

Was ich von der Geschichte des armen Werther's nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir's danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Thränen nicht versagen.

Und du, gute Seele, die du eben ben Drang fühlft, wie er, schöpfe Troft aus seinem Leiden, und laß das Buchlein beinen Freund sehn, wenn du aus Geschick oder eigner Schuld keinen nähern finden kannst!



# Erftes Buch.

Am 4. Mai.

Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Bester Freund, mas ist das Berg des Menschen! Dich zu verlassen, den ich so liebe. von dem ich ungertrennlich mar, und froh zu fenn! Ich weiß. bu verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Berbindungen recht ausgesucht vom Schicksal, um ein Berg wie bas meinige zu ängstigen? Die arme Leonore! Und doch mar ich unschuldig. Konnt' ich bafür, daß, mahrend die eigensinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, bag eine Leidenschaft in dem armen Bergen fich bilbete? Und boch - bin ich ganz unschuldig? Sab' ich nicht ihre Empfindungen genährt? hab' ich mich nicht an ben gang mahren Ausbruden ber Natur, Die uns fo oft zu lachen machten, fo wenig lächerlich fie waren, felbst ergent? hab' ich nicht - D mas ist ber Mensch. daß er über sich klagen darf! Ich will, lieber Freund, ich verspreche bir's, ich will mich beffern, will nicht mehr ein bifichen Uebel, bas uns bas Schicffal vorlegt, wiedertäuen, wie ich's immer gethan habe; ich will das Gegenwärtige genießen, und das Bergangene foll mir vergangen fenn. Gewiß, bu haft Recht, Befter, ber Schmerzen maren minder unter ben Menichen, wenn fie nicht - Gott weiß, warum sie so gemacht sind! - mit so viel Emfigfeit ber Ginbilbungsfraft fich beschäftigten, die Erinnerungen bes vergangenen Uebels zurud zu rufen, eber als eine gleichgültige Gegenwart zu tragen.

Du bift so gut, meiner Mutter zu sagen, daß ich ihr Gesschäft bestens betreiben, und ihr ehstens Nachricht davon geben werde. Ich habe meine Tante gesprochen, und bei weitem das

bose Weib nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige Frau von dem besten Herzen. Ich erstlärte ihr meiner Mutter Beschwerden über den zurückgehaltenen Erbschaftsantheil; sie sagte mir ihre Gründe, Ursachen und die Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre alles heraus zu geben, und mehr als wir verlangten — kurz, ich mag jetzt nichts davon schreiben, sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschäft gefunden, daß Mißverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Frrungen in der Welt machen, als List und Bosheit. Wenigstens sind die beiden letzteren gewiß seltener.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahrszeit der Jugend märmt mit aller Fülle mein oft schauberndes Herz. Jeder Baum, jede Hede ist ein Strauß von Blüthen, und man möchte zum Maikafer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herum schweben, und alle seine Nahrung darin sinden zu können.

Die Stadt felbst ist unangenehm, dagegen rings umher eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstorsbenen Grafen von M\*\*\* seinen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannichsaltigkeit sich kreuzen, und die lieblichsten Thäler bilden. Der Garten ist einsach, und man fühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab' ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Cabinetchen geweint, das sein Lieblingsplätzchen war, und auch meines ist. Bald werde ich Herr vom Garten sehn; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei befinden.

Am 10. Mai.

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich ben fußen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens

in diefer Begend, Die für folche Seelen geschaffen ift, wie Die meine. Ich bin fo gludlich, mein Befter, fo gang in bem Gefühle von rubigem Dafenn verfunten, bak meine Runft barunter leidet. Ich konnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein großerer Maler gemefen, als in biefen Augenblicen. Wenn das liebe Thal um mich dampft, und die hohe Sonne an ber Oberfläche ber undurchdringlichen Finfternik meines Baldes rubt, und nur einzelne Strablen fich in bas innere Beiligthum ftehlen, ich bann im boben Grafe am fallenden Bache liege, und näber an der Erde taufend mannichfaltige Graschen mir mertmurdig werden: wenn ich bas Wimmeln ber fleinen Welt amischen Salmen, die unzähligen, unergründlichen Geftalten ber Burmchen, ber Müdchen naber an meinem Bergen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilbe schuf, das Weben bes Alliebenden, ber uns in emiger Wonne ichmebend trägt und erhält - mein Freund, wenn's bann um meine Augen bammert, und die Welt um mich ber und ber himmel gang in meiner Seele rubn, wie die Bestalt einer Beliebten: bann febne ich mich oft, und bente: ach, fonntest bu bas wieder ausbruden, fonntest bem Bapiere das einhauchen, mas fo voll, so warm in dir lebt, bak es murbe ber Spiegel beiner Seele, wie beine Seele ift ber Spiegel bes unendlichen Gottes! - Mein Freund - Aber ich gehe barüber zu Grunde, ich erliege unter ber Bewalt ber Berrlichkeit diefer Erscheinungen.

Am 12. Mai.

Ich weiß nicht, ob täuschende Geister um diese Gegend schweben, oder ob die warme, himmlische Phantasie in meinem Herzen ist, die mir alles rings umher so paradiesisch macht. Da ist gleich vor dem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt bin, wie Melusine mit ihren Schwestern. — Du gehst einen kleinen Hienen Higgel hinunter, und findest dich vor einem Gewölbe, da wohl zwanzig Stusen hinab gehen, wo unten das klareste Wasser aus Marmorfelsen quillt. Die kleine Mauer, die oben umher die Einfassung macht, die hohen Bäume, die den Platzrings umher bedecken, die Kühle des Orts, das hat alles so was

Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht kein Tag, daß ich nicht eine Stunde da sitze. Da kommen dann die Mädchen aus der Stadt und holen Basser, das harmloseste Geschäft und das nöthigste, das ehemals die Töchter der Könige selbst verrichteten. Wenn ich da sitze, so lebt die patriarchalische Idee so lebhaft um mich, wie sie alle, die Altväter, am Brunnen Bekanntschaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Duellen wohlthätige Geister schweben. D der muß nie nach einer schweren Sommerstagswanderung sich an des Brunnens Kühle gelabt haben, der das nicht mitempsinden kann!

#### Am 13. Mai.

Du fragst, ob du mir meine Bücher schiden solls? — Lieber, ich bitte dich um Gottes willen, laß mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angeseuert seyn; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull' ich mein empörtes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstet hast du nichts gesehen, als dieses Herz. Lieber! brauch' ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen hast, mich vom Kummer zur Ausschweifung, und von süßer Melancholie zur verderblichen Leidenschaft übergehen zu sehen. Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es giebt Leute, die mir es versibeln wirden.

Am 15. Pai.

Die geringen Leute bes Ortes kennen mich schon, und lieben mich, besonders die Kinder. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dieß und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entsernung vom gemeinen Bolke halten, als glaubten sie durch Annäherung zu verlieren; und dann giebt's Flüchtlinge und üble Spasvögel, die sich herab

ju laffen scheinen, um ihren Uebermuth bem armen Bolke besto empfindlicher zu machen.

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich sind, noch senn können; aber ich halte dafür, daß der, der nöthig zu haben glaubt, vom sogenannten Böbel sich zu entsernen, um den Respect zu erhalten, eben so tadelhaft ist als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Lethtin kam ich zum Brunnen, und fand ein junges Dienstemädchen, das ihr Gefäß auf die unterste Treppe gesetzt hatte und sich umsah, ob keine Kamerädin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helfen. Ich stieg hinunter, und sah sie an. Soll ich ihr helfen, Jungfer? sagte ich. — Sie ward roth über und über. D mein Herr! sagte sie — Ohne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und stieg hinauf.

Am 17. Mai.

Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gesunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da thut mir's weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke mit einander geht. Wenn du fragst, wie die Leute hier sind? muß ich dir sagen: wie überall! Es ist ein einsörmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten versarbeiten den größten Theil der Zeit, um zu leben, und das bischen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es sos zu werden. D Bestimmung des Menschen!

Aber eine recht gute Art Bolks! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch mit aller Offen- und Treuherzigkeit sich herum zu spaßen, eine Spazierssahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen, und dergleichen, das thut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einsallen, daß noch so viele andere Kräste in mir ruhen, die alle ungenutzt vermodern, und die ich sorgfältig verbergen muß. Ach,

das engt das ganze Herz so ein. — Und boch, migverstanden zu werden, ist das Schicksal von unser einem.

Ach, daß die Freundin meiner Jugend dahin ift! ach, daß ich sie gekannt habe! — Ich würde sagen, du bist ein Thor; du suchst, was hienieden nicht zu finden ist. Aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sehn als ich war, weil ich alles war, was ich sehn konnte. Guter Gott! blieb da eine einzige Kraft meiner Seele ungenut? Konnt' ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gesühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur umfaßt? War unser Umgang nicht ein ewiges Weben von der seinsten Empfindung, dem schäfsten Wiße, dessen Modificationen bis zur Unart alle mit dem Stempel des Genies bezeichnet waren? Und nun! — Ach, ihre Jahre, die sie voraus hatte, führten sie früher ans Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren sesten sinn und ihre göttliche Duldung.

Bor wenig Tagen traf ich einen jungen B...an, einen offenen Jungen, mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von Akademien, dünkt sich eben nicht weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als andere. Auch war er sleißig, wie ich an allerlei spüre; kurz, er hat hübsche Kenntnisse. Da er hörte, daß ich viel zeichnete und Griechisch könnte (zwei Meteore hier zu Lande), wandte er sich an mich, und kramte viel Wissens aus, von Batteux bis zu Wood, von de Piles zu Winckelmann, und versichrete mich, er habe Sulzers Theorie, den ersten Theil, ganz durchgelesen, und besitze ein Manuscript von Hennen über das Studium der Antike. Ich ließ das aut seyn.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, den fürstlichen Anstmann, einen offenen treuherzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfreude senn, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdshose, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Frau zu ziehen die Erlaubniß erhielt, da ihm der Aufentshalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh that.

Sonst sind mir einige verzerrte Originale in den Weg ge- laufen, an denen alles unausstehlich ist, am unerträglichsten ihre Freundschaftsbezeigungen.

Leb' mohl! ber Brief wird bir recht senn, er ist gang historisch.

Mm 22, Mai.

Daß bas Leben bes Menschen nur ein Traum seb. ift manchem icon fo porgefommen, und auch mit mir gieht biefes Gefühl immer berum. Wenn ich die Ginschränkung ansebe, in melder die thätigen und forschenden Rrafte Des Menschen eingesperrt find; wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit babinaus läuft, fich die Befriedigung von Bedürfniffen zu verschaffen, Die mieber feinen 2med haben, als unfere arme Erifteng gu perlängern, und bann, daß alle Beruhigung über gemiffe Bunkte bes Nachforschens nur eine träumende Resignation ift, da man fich bie Bande, zwischen benen man gefangen fist, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt - bas alles, Wilhelm, macht mich ftumm. Ich fehre in mich felbst gurud, und finde eine Welt! Wieder mehr in Ahnung und dunkler Begier, als in Darstellung und lebendiger Rraft. Und ba fcwimmt alles por meinen Sinnen, und ich lächle bann fo traumend weiter in die Belt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schul- und Hosmeister einig; daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden hernmtaumeln und, wie jene, nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen, eben so wenig nach wahren Zwecken handeln, eben so durch Biskuit und Kuchen und Birkenreiser regiert werden: das will niemand gern glauben, und mich dünkt, man kann es mit Händen greisen.

Ich gestehe dir gern, denn ich weiß, was du mir hierauf sagen möchtest, daß diejenigen die glücklichsten find, die gleich den Kindern in den Tag hinein leben, ihre Puppen herum schleppen, aus- und anziehen, und mit großem Respect um die Schublade umher schleichen, wo Mama das Zuckerbrod hinein

geschlossen bat, und wenn sie bas gewünschte endlich erhaschen. es mit vollen Baden vergebren, und rufen: Mehr! - Das find gludliche Geschöpfe. Auch benen ift's mohl, Die ihren Lumpenbeschäftigungen, ober mohl gar ihren Leibenschaften prächtige Titel geben, und fie bem Menschengeschlechte als Riefenoperationen gu beffen Seil und Wohlfahrt anschreiben. - Wohl bem. ber fo fenn fann! Wer aber in seiner Demuth erkennt, wo das alles hinaus läuft, wer ba fieht, wie artig jeder Bürger, bem es mohl ift, fein Bartchen zum Barabiefe guzustuten weiß, und wie unverdroffen auch der Ungludliche unter der Burde feinen Bea fortteucht, und alle gleich intereffirt find, bas Licht biefer Sonne noch eine Minute langer zu feben; - ja, ber ift ftill, und bilbet auch seine Welt aus sich selbst, und ift auch glüdlich, weil er ein Mensch ift. Und bann, so eingeschränkt er ift, halt er boch immer im Bergen bas fune Gefühl ber Freiheit, und bak er biefen Rerter perlaffen fann, mann er mill.

Am 26. Mai.

Du kennst von Alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein Hüttchen aufzuschlagen, und da mit aller Einschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen angetroffen, das mich angezogen hat.

Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den sie Wahlheim i nennen. Die Lage an einem Hügel ist sehr interessant, und wenn man oben auf dem Fußpfade zum Dorf herausgeht, übersieht man auf einmal das ganze Thal. Sine gute Wirthin, die gefällig und munter in ihrem Alter ist, schenkt Wein, Bier, Kaffee; und was über alles geht, sind zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Aesten den kleinen Plat vor der Kirche bededen, der ringsum mit Bauerhäusern, Scheuern und Hösen eingeschlossen ist. So vertraulich, so heimlich hab' ich nicht leicht ein Plätzchen gefunden, und dahin laß' ich mein Tischen aus dem Wirthshause bringen und meinen Stuhl,

1 Der Lefer wird sich keine Mithe geben, die bier genannten Orte zu suchen; man hat sich genöthigt gesehen, die im Originale befindlichen wahren Ramen zu verändern.

trinke meinen Raffee ba und lefe meinen Somer. Das erstemal. als ich burch einen Rufall an einem schönen Nachmittage unter bie Linden tam. fand ich bas Blätchen fo einfam. Es mar alles im Felde: nur ein Anabe von ungefähr vier Nahren fak an ber Erde, und hielt ein anderes, etwa balbiabriges, por ihm amischen seinen Fufen sitendes Rind mit beiden Armen wider feine Bruft, fo bag er ihm zu einer Art pon Seffel biente. und ungeachtet ber Munterfeit, momit er aus feinen ichmargen Augen herum ichaute, gang ruhig faß. Mich vergnügte ber Anblid: ich feste mich auf einen Bflug, ber gegenüber ftand. und zeichnete Die bruderliche Stellung mit vielem Ergeben. Ich fügte ben nächsten Baun, ein Scheunenthor und einige gebrochene Wagenrader bei. alles, wie es binter einander fand, und fand nach Berlauf einer Stunde, daß ich eine mohl geordnete, febr intereffante Reichnung perfertigt batte, ohne bas minbeste pon bem meinen hinzu zu thun. Das bestärkte mich in meinem Borfate, mich fünftig allein an die Natur zu halten. Gie allein ift unendlich reich, und fie allein bildet ben großen Runftler. Man fann zum Bortbeile ber Regeln viel fagen, ungefähr mas man zum Lobe ber burgerlichen Gesellschaft fagen fann. Menich, ber fich nach ihnen bilbet, wird nie etwas Abgeschmachtes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, ber fich burch Befete und Wohlstand modeln läft, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwürdiger Bosewicht werden fann, bagegen wird aber auch alle Regel, man rede mas man wolle, das mahre Gefühl von Ratur und ben mahren Ausbrud berfelben gerftoren! Sag' du. bas ift zu bart! fie ichrankt nur ein, beschneidet bie geilen Reben 2c. - Guter Freund, foll ich bir ein Gleichnig geben? Es ift bamit, wie mit ber Liebe. Ein junges Berg bangt gang an einem Madchen, bringt alle Stunden feines Tages bei ihr au, verschwendet alle seine Rrafte, all fein Bermögen, um ihr jeden Augenblid auszudrücken, daß er fich gang ihr hingiebt. Und da fame ein Philister, ein Mann, der in einem öffentlichen Umte fteht, und fagte zu ihm: "Feiner junger Berr! Lieben ift menschlich, nur mußt ihr menschlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen gur Arbeit, und die Erholungsftunden mibmet eurem Mädchen. Berechnet euer Bermögen, und was euch von

eurer Nothburft übrig bleibt, davon verwehr' ich euch nicht, ihr ein Geschenk, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Gesburtss und Namenstage 2c. — Folgt der Mensch, so giebt's einen brauchbaren jungen Menschen, und ich will selbst jedem Fürsten rathen, ihn in ein Collegium zu setzen; nur mit seiner Liebe ist's am Ende, und wenn er ein Künstler ist, mit seiner Kunst. Omeine Freunde! warum der Strom des Genie's so selten aussbricht, so selten in hohen Fluthen herein braust, und eure staunende Seele erschüttert? — Liebe Freunde, da wohnen die gelassenen Herren auf beiden Seiten des Users, denen ihre Gartenhäuschen, Tulpenbeete und Krautselder zu Grunde gehen würden, die daher in Zeiten mit Dämmen und Ableiten der künstig drohenden Gesahr abzuwehren wissen.

Am 27, Mai.

Ich bin, wie ich febe, in Bergudung, Gleichniffe und Declamation verfallen, und habe barüber vergeffen, bir auszuerzählen. mas mit ben Rindern weiter geworden ift. Ich fag, gang in malerische Empfindungen vertieft, die dir mein gestriges Blatt febr gerftudt barlegt, auf meinem Bfluge mohl zwei Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Rinder los, die fich inden nicht gerührt hatten, mit einem Rorbchen am Urm. und ruft von weitem: Bhilips. Du bist recht brav. Sie grufte mich, ich bankte ihr, stand auf, trat näber bin, und fragte fie, ob fie Mutter von den Kindern mare? Sie bejahte es, und indem fie bem altesten einen halben Weck gab, nahm fie bas fleine auf, und füßte es mit aller mutterlichen Liebe. — Ich habe, fagte fie, meinem Philips das Rleine zu halten gegeben, und bin mit meinem Aeltesten in die Stadt gegangen, um Weißbrod zu holen, und Buder, und ein irden Breipfannchen. -Ich fah das alles in dem Rorbe, deffen Deckel abgefallen mar. - Ich will meinem Bans (bas mar ber Name bes Jungften) ein Supphen tochen gum Abende; ber lofe Bogel, ber Große, hat mir gestern das Bfannchen gerbrochen, als er sich mit Bhi= lipfen um die Scharre bes Brei's gantte. - Ich fragte nach bem Aeltesten, und sie hatte mir taum gesagt, bag er sich auf

ber Wiese mit ein paar Gänsen herum jage, als er gesprungen kam, und dem zweiten eine Haselgerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit dem Weibe, und ersuhr, daß sie des Schulmeisters Tochter seh, und daß ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Vetters zu holen. — Sie haben ihn drum betrügen wollen, sagte sie, und ihm auf seine Vriese nicht geantwortet, da ist er selbst hinein gegangen. Wenn ihm nur kein Unglück widersahren ist! ich höre nichts von ihm. — Es ward mir schwer, mich von dem Weibe loszumachen, gab jedem der Kinder einen Kreuzer, und auch fürs jüngste gab ich ihr einen, ihm einen Weck zur Suppe mitzubringen, wenn sie in die Stadt ginge, und so schieden wir von einander.

Ich sage dir, mein Schatz, wenn meine Sinnen gar nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult der Anblick eines solchen Geschöpfs, das in glücklicher Gelassenheit den engen Kreis seines Dasenns hingeht, von einem Tage zum andern sich durchshist, die Blätter abfallen sieht, und nichts dabei denkt, als daß der Winter kommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt, sie triegen Zucker, wenn ich Kaffee trinke, und theilen das Butterbrod und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags sehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so hat die Wirthin Ordre, ihn auszuzahlen.

Sie sind vertraut, erzählen mir allerhand, und besonders ergetze ich mich an ihren Leidenschaften und simpeln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe sich versfammeln.

Biele Mühe hat mir's gekostet, ber Mutter ihre Besorgniß zu nehmen: sie möchten ben herrn incommobiren.

Am 30. Mai.

Was ich dir neulich von der Malerei sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunst; es ist nur, daß man das Vortreffliche erkenne, und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, die,

rein abgeschrieben, die schönste Jonle von der Welt gabe; doch was soll Dichtung, Scene und Jonle? muß es denn immer gebosselt senn, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Vornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhaften Theilnehmung hingerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, dent' ich, übertrieben sinden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Seltensheiten bervorbringt.

Es war eine Gesellschaft draußen unter den Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem Borwande zurück.

Ein Bauerburich tam aus einem benachbarten Saufe, und beschäftigte sich an dem Pfluge, den ich neulich gezeichnet hatte, etmas zurecht zu machen. Da mir fein Wesen gefiel, redete ich ihn an, fragte nach feinen Umftanden, wir waren bald bekannt, und wie mir's gewöhnlich mit diefer Art Leuten geht, bald vertraut. Er ergählte mir, baf er bei einer Wittme in Diensten fen, und von ihr gar mobl gehalten merbe. Er fprach fo vieles pon ihr, und lobte fie bergestalt, bak ich bald merken konnte, er sen ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie sen nicht mehr jung, sagte er, fie fen von ihrem ersten Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr heirathen, und aus feiner Erzählung leuchtete fo merklich hervor, wie schon, wie reizend fie für ihn fen, wie fehr er muniche, daß fie ihn mablen möchte, um bas Undenken der Fehler ihres erften Mannes auszulöschen, daß ich Wort für Wort wiederholen mußte, um bir bie reine Neigung, die Liebe und Treue dieses Menschen anschaulich zu machen. Ja, ich mußte die Gabe bes größten Dichters besigen, um bir augleich ben Musbrud feiner Geberben, Die Sarmonie feiner Stimme, bas beimliche Feuer feiner Blide lebendig barftellen au konnen. Nein, es sprechen feine Worte bie Bartheit aus, bie in feinem gangen Befen und Ausbruck mar; es ift alles nur plump, mas ich wieder vorbringen konnte. Befonders rührte mich, wie er fürchtete, ich mochte über fein Berhältniß zu ihr ungleich benken, und an ihrer guten Aufführung zweiseln. Wie reizend er war, wenn er von ihrer Gestalt, von ihrem Körper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich zog und sessele, kann ich mir nur in meiner innersten Seele wiedersholen. Ich hab' in meinem Leben die dringende Begierde und daß heiße, sehnliche Berlangen nicht in dieser Reinheit gesehen, ja wohl kann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich dir sage, daß bei der Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und daß mich daß Bild dieser Treue und Zärtlichkeit überall versolgt, und daß ich, wie selbst davon entzündet, lechze und schmachte.

Ich will nun suchen, auch fie ehstens zu sehn, ober vielmehr, wenn ich's recht bedenke, ich will's vermeiden. Es ist besser, ich seine bei Eicht bester, ich will's vermeiden. Es ist besser, ich seine bestendent fie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie jest vor mir steht, und warum soll ich mir das schöne Bild verderben?

Am 16. Junius.

Warum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das, und bist boch auch der Gelehrten einer? Du solltest rathen, daß ich mich wohl befinde, und zwar — kurz und gut, ich habe eine Bekanntsschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in der Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ist, daß ich eines der liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also kein guter Historienschreiber.

Ginen Engel! — Pfui! das fagt jeder von der Seinigen, nicht mahr? Und doch bin ich nicht ihm Stande, dir zu fagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist; genug, sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Einfalt bei so viel Berstand, so viel Gute bei so viel Festigkeit, und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Thätigkeit. —

Das ift alles garftiges Gewäsch, was ich ba von ihr fage,

leidige Abstractionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal — nein, nicht ein andermal, jest gleich will ich dir's erzählen. Thu' ich's jest nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder nieder zu legen, mein Pferd satteln zu lassen und hinaus zu reiten. Und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinaus zu reiten, und gehe doch alle Augenblick' ans Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. — —

Ich hab's nicht überwinden können, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrod zu Nacht effen, und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ift, sie in dem Kreise der lieben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu sehen!

Wenn ich so fortfahre, wirst bu am Ende so tlug fenn, wie am Anfange. Hore benn, ich will mich zwingen ins Detail zu geben.

Ich schrieb bir neulich, wie ich ben Amtmann S... habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn balb in seiner Einstiedelei, oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das, und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zufall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Gegend verborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande ansgestellt, zu dem ich mich denn auch willig sinden ließ. Ich bot einem hiesigen, guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand, und es wurde ausgemacht, daß ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustbarkeit hinaus sahren, und auf dem Wege Charlotten S... mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause suhren. Nehmen Sie sich in Acht, versetzte die Base, daß Sie sich nicht verlieben! — Wie so? sagte ich — Sie ist schon vergeben, antwortete jene, an einen sehr braven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Bersorgung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgniß wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen dumpsichten Wöllchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßelicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiden.

Ich mar ausgestiegen, und eine Magd, die ans Thor fam. bat uns, einen Augenblick zu perziehen. Mamfell Lottchen murbe gleich kommen. Ich ging burch ben Sof nach bem wohl gebauten Saufe, und da ich die porliegende Treppe hinaufgestiegen mar, und in die Thure trat, fiel mir bas reizenbste Schausviel in Die Augen, bas ich je gesehen habe. In bem Borfaale mimmelten fechs Rinder von eiff zu zwei Jahren um ein Madchen von ichoner Gestalt, mittlerer Grofe, Die ein simples weißes Rleid mit blakrothen Schleifen an Arm und Bruft anhatte. - Sie bielt ein schwarzes Brod, und schnitt ihren Kleinen rings berum iedem sein Stud nach Broportion ihres Alters und Appetits ab. gab's jedem mit folder Freundlichkeit, und jedes rufte fo ungefünstelt fein: Dante! indem es mit ben fleinen Sandchen lange in die Höhe gereicht hatte, ebe es noch abgeschnitten mar, und nun mit feinem Abendbrode vergnügt entweder megsprang, ober nach seinem stillen Charafter gelassen bavon ging, nach bem hofthore zu, um die Fremden und die Rutiche zu sehen, darinnen ihre Lotte wegfahren follte. - 3ch bitte um Bergebung, fagte fie, bak ich Sie herein bemübe, und die Frauengimmer marten laffe. Ueber bem Unziehen und allerlei Bestellungen fürs Saus in meiner Abwesenheit habe ich vergessen, meinen Kindern ihr Besperbrod zu geben, und sie wollen von niemanden Brod geschnitten haben, als von mir. — Ich machte ihr ein unbedeutendes Compliment; meine gange Seele rubte auf der Bestalt. bem Tone, dem Betragen, und ich hatte eben Reit, mich von ber Ueberraschung zu erholen, als fie in die Stube lief, ihre Sandschuhe und den Kächer zu holen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung so von der Seite an, und ich ging auf das jüngste los, das ein Rind von der gludlichsten Gesichts= bildung war. Es zog sich zurück, als eben Lotte zur Thüre

beraus fam, und fagte: Louis, gieb bem herrn Better eine Sand. Das that ber Anabe febr freimuthig, und ich tonnte mich nicht enthalten. ibn. ungeachtet feines fleinen Ronnaschens. beralich zu fuffen — Better? fagte ich, indem ich ihr die hand reichte, glauben Sie, daß ich bes Gluds werth fen, mit Ihnen verwandt zu fenn? - D, sagte fie mit einem leichfertigen Lächeln, unfere Betterschaft ift febr weitläufig, und es mare mir leid, wenn Sie ber ichlimmfte brunter fenn follten. - 3m Geben aab fie Sophien, ber altesten Schwester nach ihr, einem Madchen von ungefähr ellf Jahren, ben Auftrag, mohl auf Die Rinder Acht zu haben, und ben Bapa zu grufen, wenn er vom Spagierritte nach Saufe fame. Den Rleinen fagte fie, fie follten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn fie's felber mare, bas benn auch einige ausbrudlich versprachen. Gine fleine naseweise Blonbine aber, von ungefähr fechs Jahren, fagte: bu bift's boch nicht, Lottden: wir haben bich boch lieber. - Die zwei altesten Anaben waren auf die Rutsche geklettert, und auf mein Vorbitten erlaubte fie ihnen, bis por ben Wald mitzufahren, wenn fie versprächen. fich nicht zu neden, und fich recht fest zu halten.

Wir hatten uns kaum zurecht gesetzt, die Frauenzimmer sich bewillkommet, wechselsweise über den Anzug, vorzüglich über die Hite Unmerkungen gemacht, und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Kutscher halten, und ihre Brüder herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu kussen bem Alter von fünfzehn Jahren eigen sehn kann, der andere mit viel Heftigkeit und Leichtsinn that. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir suhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hätte? Nein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. Ich erstaunte, als ich fragte, was es sur Bücher wären? und sie mir antwortete: 1 — Ich fand so viel Charakter in allem,

1 Man fieht sich genöthigt, diese Stelle bes Briefes zu unterbrücken, um niemand Gelegenheit zu einiger Beschwerbe zu geben. Obgleich im Grunde jebem Autor wenig an bem Urtheile eines einzelnen Matchens und eines jungen, unsteten Menschen gelegen sehn kann.

was sie sagte, ich sah mit jedem Wort neue Neize, neue Strahlen bes Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, daß ich sie verstand.

Wie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr, als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonntags so in ein Eckhen setzen, und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miß Jenny Theil nehmen konnte. Ich läugne auch nicht, daß die Art noch einige Reize sür mich hat. Doch da ich so selten an ein Buch komme, so muß es auch recht nach meinem Geschmack sehn. Und der Autor ist mir der liebste, in dem ich meine Welt wieder sinde, bei dem es zugeht, wie um mich, und dessen Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigen häuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im Ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseligkeit ist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit: benn da ich sie mit solcher Wahrheit im Borbeigehen vom Landpriester von Wase-sield, vom 1 — reden hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die anderen wendete, daß diese die Zeit über mit offenen Augen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Näschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Das Gespräch fiel aufs Bergnügen am Tanze. Wenn biese Leidenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Kopfe habe, und mir auf meinem verstimmten Clavier einen Contretanz vortrommle, so ist alles wieder aut.

Wie ich mich unter bem Gespräche in den schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen und die frischen muntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen

1 Man hat auch hier die Namen einiger vaterländischer Autoren weggelassen. Wer Theil an Lottens Beisalle hat, wird es gewiß an seinem Herzen suhlen, wenn er diese Stelle lesen sollte, und sonst braucht es ja niemand zu wissen.

bet in in in interant, and em gemiffer M. M. — mer bet in der Gene Gafe und Corrent Tanger ins annen in ihr Emitige, Gemäßtigten fich ihrer benegmann, aus indried das meintes Sinauf.

Top das ie um den zweiten Contretanz; sie sagte mir den sind an, and mit der liebenswürdigsten Freimuthigseit von der weit der nich, daß sie herzlich gern Teutsch tanze. Es i der de Mode, suhr sie sort, daß jedes Baar, daß zusammen weite, die Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau erzie diecht, und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. He deunchzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich weite im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie wan mein sehn wollen surs Teutsche, so gehen Sie, und bitten jah von meinem herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen.

3ch gab ihr die Hand barauf, und wir machten aus, bag

Run ging's an, und wir ergetten uns eine Beile an mannichhaltigen Schlingungen ber Arme. Mit welchem Reize, mit nolider Alfühligfeit bewegte fie fich! und da wir nun gar

ans Walzen kamen, und wie die Sphären um einander herum rollten, ging's freilich anfangs, weil's die wenigsten können, ein bischen bunt durch einander. Wir waren klug, und ließen sie austoben; und als die ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein, und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seiner Tänzerin, wacker aus. Nie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebens-würdigste Geschöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herum zu fliegen wie Wetter, daß alles rings umher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu sehn, that ich aber doch den Schwur, daß ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu versichnausen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich bei Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durchs Herz ging.

Beim britten Englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahresten Ausdruck des offensten, reinsten Bergnügens war, fommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf, und nennt den Namen Albert zweimal im Porbeissliegen mit Bedeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bermessenheit ist zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiden mußten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einander vorbeikreuzten. — Was soll ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin. — Nun war mir das nichts Neues (denn die Mädchen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu,

Sinn ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon hast du eine Borstellung, weil du mich kennst. Kurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schalte.

Die zwei Herren Audran, und ein gewisser N. N. — wer behält alle die Namen! — die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte das meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuets um einander herum; ich sorderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen, und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns ansing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Sine Harmonie, so sorglos, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände; und in dem Augenblick gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ich bat sie um den zweiten Contretanz; sie sagte mir den dritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freinüthigkeit von der Welt versicherte sie mich, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie fort, daß jedes Paar, das zusammen gehört, beim Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein sehn wollen sürs Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen.

Ich gab ihr die Hand darauf, und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Nun ging's an, und wir ergetten uns eine Beile an mannichfaltigen Schlingungen ber Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte fie sich! und ba wir nun gar ans Walzen kamen, und wie die Sphären um einander herum rollten, ging's freilich anfangs, weil's die wenigsten können, ein bischen bunt durch einander. Wir waren klug, und ließen sie austoben; und als die ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein, und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seiner Tänzerin, wacker aus. Nie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebensswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herum zu sliegen wie Wetter, daß alles rings umher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu sehn, that ich aber doch den Schwur, daß ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde geben müßte. Du verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu versichnaufen. Dann setzte fie sich, und die Orangen, die ich bei Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durchs Herz ging.

Beim britten Englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahresten Ausdruck des offensten, reinsten Bergnügens war, tommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf, und nennt den Namen Albert zweimal im Porbeissliegen mit Bedeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bermessenheit ist zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiben mußten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einander vorbeikreuzten. — Was soll ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin. — Nun war mir das nichts Neues (denn die Mädchen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu,

rein abgeschrieben, die schönste Jonle von der Welt gäbe; doch was soll Dichtung, Scene und Jonle? muß es denn immer gebosselt senn, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Vornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhaften Theilnehmung hinsgerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, dent' ich, übertrieben sinden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Seltensheiten hervorbringt.

Es war eine Gesellschaft draußen unter den Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem Borwande zurück.

Ein Bauerburich tam aus einem benachbarten Saufe, und beschäftigte fich an bem Bfluge, ben ich neulich gezeichnet hatte, etwas zurecht zu machen. Da mir sein Wesen gefiel, redete ich ihn an, fragte nach seinen Umftanden, wir waren bald befannt, und wie mir's gewöhnlich mit dieser Art Leuten geht, bald vertraut. Er erzählte mir, daß er bei einer Wittme in Diensten fen, und von ihr gar wohl gehalten merbe. Er sprach fo vieles von ihr, und lobte fie bergeftalt, daß ich bald merken konnte, er sen ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie sen nicht mehr jung, sagte er, fie fen von ihrem ersten Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr heirathen, und aus feiner Erzählung leuchtete so merklich bervor, wie schon, wie reizend sie für ihn fen, wie fehr er muniche, baf fie ihn mablen mochte, um bas Undenken der Fehler ihres ersten Mannes auszulöschen, daß ich Wort für Wort wiederholen mußte, um dir die reine Neigung, die Liebe und Treue biefes Menschen anschaulich zu machen. Ja, ich mußte die Gabe bes größten Dichters besiten, um bir aualeich ben Ausbruck seiner Geberben, die harmonie seiner Stimme, bas beimliche Feuer seiner Blicke lebendig barftellen au konnen. Nein, es sprechen teine Worte bie Bartheit aus, bie in seinem gangen Wefen und Ausbruck mar; es ift alles nur plump, was ich wieder vorbringen tonnte. Besonders rührte mich, wie er fürchtete, ich mochte über fein Berhaltnik zu ihr ungleich benken, und an ihrer guten Aufführung zweiseln. Wie reizend er war, wenn er von ihrer Gestalt, von ihrem Körper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich zog und sessele, kann ich mir nur in meiner innersten Seele wiedersholen. Ich hab' in meinem Leben die dringende Begierde und daß heiße, sehnliche Berlangen nicht in dieser Reinheit gesehen, ja wohl kann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und geträumt. Schelke mich nicht, wenn ich dir sage, daß bei der Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und daß mich daß Bild dieser Treue und Zärtlichkeit überall versolgt, und daß ich, wie selbst davon entzündet, lechze und schmachte.

Ich will nun suchen, auch sie ehstens zu sehn, oder vielmehr, wenn ich's recht bedenke, ich will's vermeiden. Es ist besser, ich sehe sie durch die Augen ihres Liebhabers; vielleicht erscheint sie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie jett vor mir steht, und warum soll ich mir das schöne Bild verderben?

Am 16. Junius.

Warum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das, und bist boch auch der Gelehrten einer? Du solltest rathen, daß ich mich wohl befinde, und zwar — kurz und gut, ich habe eine Bekanntsschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in der Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ist, daß ich eines der liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also kein guter Historienschreiber.

Einen Engel! — Pfui! das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht ihm Stande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist; genug, sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Einfalt bei so viel Berftand, so viel Gute bei so viel Festigkeit, und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Thätigkeit. —

Das ift alles garftiges Gewäsch, was ich ba von ihr fage,

leidige Abstractionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal — nein, nicht ein andermal, jest gleich will ich dir's erzählen. Thu' ich's jest nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder nieder zu legen, mein Pferd satteln zu lassen und hinaus zu reiten. Und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinaus zu reiten, und gehe doch alle Augenblick' ans Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. — —

Ich hab's nicht überwinden können, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrod zu Nacht effen, und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu sehen!

Wenn ich so fortfahre, wirst bu am Ende so klug fenn, wie am Ansange. Höre benn, ich will mich zwingen ins Detail zu gehen.

Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S... habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn balb in seiner Einstedelei, oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das, und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zusall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Gegend verborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande ansgestellt, zu dem ich mich denn auch willig sinden ließ. Ich bot einem hiesigen, guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand, und es wurde ausgemacht, daß ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustbarkeit hinaus sahren, und auf dem Wege Charlotten S... mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause suhren. Nehmen Sie sich in Acht, versetzte die Base, daß Sie sich nicht verlieben! — Wie so? sagte ich — Sie ist schon vergeben, antwortete jene, an einen sehr braven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Bater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Bersorgung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgniß wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen dumpsichten Wölkchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßelicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiden.

Ich mar ausgestiegen, und eine Magb, Die ans Thor fam. bat uns. einen Augenblick zu verziehen. Mamfell Lottchen murbe aleich kommen. Ich ging burch ben Hof nach bem wohl gebauten Saufe, und da ich bie porliegende Treppe hinaufgestiegen mar, und in die Thure trat, fiel mir bas reizenofte Schauspiel in die Augen, bas ich je gesehen habe. In bem Borfagle wimmelten fechs Rinder von eilf zu zwei Sahren um ein Madchen von ichoner Gestalt, mittlerer Groke, Die ein simples weikes Rleid mit blakrothen Schleifen an Arm und Bruft anhatte. - Sie bielt ein schwarzes Brod, und schnitt ihren Rleinen rings herum jedem sein Stud nach Proportion ihres Alters und Appetits ab. gab's jedem mit folder Freundlichkeit, und jedes rufte fo unge= fünstelt fein: Danke! indem es mit den kleinen Sandchen lange in die Sobe gereicht hatte, ebe es noch abgeschnitten mar, und nun mit seinem Abendbrode veranuat entweder wegsprang, oder nach seinem stillen Charafter gelassen bavon ging, nach bem Softhore zu, um die Fremden und die Rutiche zu feben, barinnen ihre Lotte megfahren follte. - Ich bitte um Bergebung, fagte fie, daß ich Sie herein bemube, und die Frauengimmer marten laffe. Ueber bem Angieben und allerlei Bestellungen fürs Saus in meiner Abwesenheit habe ich vergeffen, meinen Rindern ihr Befperbrod zu geben, und fie wollen von niemanden Brod geichnitten haben, als von mir. - 3ch machte ihr ein unbedeutendes Compliment; meine gange Seele rubte auf ber Beftalt. bem Tone, bem Betragen, und ich hatte eben Zeit, mich von ber Ueberraschung zu erholen, als sie in die Stube lief, ihre Sandschube und ben Facher zu holen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung so von ber Seite an, und ich ging auf bas jüngste los, bas ein Rind von der glücklichsten Gesichts= bildung mar. Es zog fich zurud, als eben Lotte zur Thure

beraus fam, und fagte: Louis, gieb bem Berrn Better eine Sand. Das that ber Anabe febr freimuthig, und ich fonnte mich nicht enthalten, ibn. ungeachtet feines fleinen Ropnaschens. berglich zu füffen - Better? fagte ich, indem ich ihr bie Sand reichte, glauben Sie, daß ich bes Gluds werth fen, mit Ihnen verwandt zu fenn? - D. fagte fie mit einem leichfertigen Lächeln, unfere Betterschaft ift febr weitläufig, und es mare mir leid, wenn Sie ber ichlimmfte brunter fenn follten. - 3m Beben aab fie Sophien, ber altesten Schwester nach ihr, einem Mabchen von ungefähr ellf Jahren, ben Auftrag, mohl auf die Rinder Acht zu haben, und ben Bapa zu grufen, wenn er vom Spazier= ritte nach Saufe fame. Den Rleinen fagte fie, fie follten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn sie's felber mare, bas benn auch einige ausbrucklich versprachen. Gine kleine naseweise Blonbine aber, von ungefähr fechs Jahren, fagte: bu bift's boch nicht, Lottchen; wir haben bich boch lieber. - Die zwei altesten Anaben maren auf die Rutsche geklettert, und auf mein Vorbitten erlaubte sie ihnen, bis por den Wald mitzufahren, wenn sie persprächen. fich nicht zu neden, und fich recht fest zu halten.

Wir hatten uns kaum zurecht gesetzt, die Frauenzimmer sich bewillkommet, wechselsweise über den Anzug, vorzüglich über die Hüte ihre Anmerkungen gemacht, und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Kutscher halten, und ihre Brüder herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu küssen begehrten, das denn der älteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von fünfzehn Jahren eigen sehn kann, der andere mit viel Heftigkeit und Leichtsinn that. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir suhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hätte? Nein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. Ich erstaunte, als ich fragte, was es sur Bücher wären? und sie mir antwortete: 1 — Ich sand so viel Charakter in allem,

1 Man fieht fich genöthigt, biese Stelle bes Briefes zu unterbrücken, um niemand Gelegenheit zu einiger Beschwerbe zu geben. Obgleich im Grunde jebem Autor wenig an bem Urtheile eines einzelnen Matchens und eines jungen, unsteten Menschen gelegen sehn kann.

was sie sagte, ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen bes Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, daß ich sie verstand.

Wie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr, als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonntags so in ein Eckhen setzen, und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miß Jenny Theil nehmen konnte. Ich läugne auch nicht, daß die Art noch einige Reize für mich hat. Doch da ich so selten an ein Buch komme, so muß es auch recht nach meinem Geschmack sehn. Und der Autor ist mir der liebste, in dem ich meine Welt wieder sinde, bei dem es zugeht, wie um mich, und dessen Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigen häuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im Ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseligkeit ist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen. Das ging freisich nicht weit: benn da ich sie mit solcher Wahrheit im Borbeigehen vom Landpriester von Wakessield, vom 1 — reden hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die anderen wendete, daß diese die Zeit über mit offenen Augen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Näschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Das Gespräch fiel aufs Bergnügen am Tanze. Wenn biese Leidenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Kopfe habe, und mir auf meinem verstimmten Clavier einen Contretanz vortrommle, so ist alles wieder gut.

Wie ich mich unter bem Gespräche in ben schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen und die frischen muntern Bangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen

1 Man hat auch hier die Namen einiger vaterländischer Autoren weggesaffen. Wer Theil an Lottens Beifalle hat, wird es gewiß an seinem Herzen fühlen, wenn er diese Stelle lesen sollte, und sonst braucht es ja niemand zu wissen.

Sinn ihrer Rebe ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon hast du eine Borstellung, weil du mich kennst. Kurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt versoren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schalte.

Die zwei Herren Audran, und ein gewisser N. N. — wer behält alle die Namen! — die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte das meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuets um einander herum; ich sorderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen, und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns ansing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Eine Harmonie, so sorglos, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände; und in dem Augenblick gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ich bat sie um den zweiten Contretanz; sie sagte mir den dritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freimüthigkeit von der Welt versicherte sie mich, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie fort, daß jedes Paar, das zusammen gehört, beim Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein sehn wollen fürs Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen.

Ich gab ihr die Hand darauf, und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Run ging's an, und wir ergetten uns eine Beile an mannichfaltigen Schlingungen der Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich! und da wir nun gar ans Walzen kamen, und wie die Sphären um einander herum rollten, ging's freilich anfangs, weil's die wenigsten können, ein bischen bunt durch einander. Wir waren klug, und ließen sie austoben; und als die ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein, und hielten mit noch einem Baare, mit Audran und seiner Tänzerin, wacker aus. Nie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebens-würdigste Geschöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herum zu fliegen wie Wetter, daß alles rings umher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu sehn, that ich aber doch den Schwur, daß ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu versichnaufen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich bei Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirfung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durchs Herz ging.

Beim britten Englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahresten Ausdruck des offensten, reinsten Bergnügens war, tommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf, und nennt den Namen Albert zweimal im Porbeissliegen mit Bedeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bersmessenheit ist zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiden mußten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachbenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einander vorbeikreuzten. — Was soll ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin. — Nun war mir das nichts Neues (denn die Mädchen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu,

weil ich es noch nicht im Verhältniß auf sie, die mir in so wenig Augenblicken so werth geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich, und kam zwischen das unrechte Baar hinein, daß alles drunter und drüber ging, und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nöthig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen.

Der Tang mar noch nicht zu Ende, als die Blite, Die wir icon lange am Horizonte leuchten gesehen, und bie ich immer für Wetterfühlen ausgegeben hatte, viel ftarfer zu merben anfingen, und ber Donner die Musit überstimmte. Drei Frauengimmer liefen aus ber Reibe, benen ihre Berren folgten: Die Unordnung murbe allgemein, und die Musik borte auf. Es ift natürlich, wenn uns ein Unglud, ober etwas Schredliches im Bergnügen überrascht, bak es ftarfere Gindrude auf uns macht. als fonft, theils megen bes Gegenfates, ber fich fo lebhaft empfinden läft, theils, und noch mehr, weil unfere Sinnen einmal der Fühlbarkeit geöffnet sind und also desto schneller einen Gindruck annehmen. Diefen Urfachen muß ich die munder= baren Grimaffen zuschreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen fab. Die Rlitgfte fette fich in eine Ede, mit bem Rücken gegen bas Kenfter, und hielt bie Ohren gu. Gine andere fniete por ihr nieder, und perbarg ben Ropf in der erften Schook. Eine britte ichob fich amischen beibe binein. und umfaßte ibre Schwesterchen mit taufend Thränen. Ginige wollten nach Saufe; andere, Die noch weniger wuften, mas fie thaten, hatten nicht fo viel Besinnungstraft, ben Redheiten unserer jungen Schluder au fteuern, Die febr beschäftigt au fenn ichienen, alle Die angtlichen Gebete, die dem himmel bestimmt maren, von den Lippen ber ichonen Bedrängten wegzufangen. Ginige unserer Berren batten sich hinab begeben, um ein Bfeifchen in Rube zu rauchen; und die übrige Gesellschaft ichlug es nicht aus, als die Wirthin auf ben klugen Ginfall fam, uns ein Zimmer anzuweisen, bas Läden und Borbange hatte. Raum waren wir ba angelangt. als Lotte beschäftigt mar, einen Rreis von Stublen zu ftellen, und, als fich die Gefellschaft auf ihre Bitte gefet hatte, ben Bortrag zu einem Spiele zu thun.

Ich fah manchen, ber in Hoffnung auf ein faftiges Pfand

fein Mäulchen fpitte und feine Glieder recte. - Wir fpielen Bablens, fagte fie. Run gebt Acht! Ich geb' im Rreife berum pon ber Rechten gur Linken, und fo gablt ihr auch rings berum. ieder die Rabl die an ihn kommt, und das muß geben wie ein Lauffeuer, und wer ftodt, ober fich irrt, friegt eine Ohrfeige, und fo bis taufend. — Mun mar bas luftig anguseben. Sie ging mit ausgestrectem Urm im Rreis berum. Gins, fing ber erste an, ber Nachbar zwei, brei ber folgende, und so fort. Dann fing fie an, geschwinder zu geben, immer geschwinder: ba perfah's einer, patich! eine Ohrfeige, und über bas Belächter, ber folgende auch patich! und immer geschwinder. Ich felbit friegte zwei Maulichellen, und glaubte mit innigem Bergnugen au bemerten, bak fie ftarter fenen, als fie fie ben übrigen qu= zumeffen pflegte. Gin allgemeines Gelächter und Beichmarm endiate das Spiel. ebe noch das Taufend ausgezählt mar. Die Bertrautesten zogen einander beiseite, bas Gemitter mar vorüber, und ich folgte Lotten in den Sagl. Unterwegs fagte fie: Ueber Die Ohrfeigen haben fie Wetter und alles pergeffen! - Ich fonnte ibr nichts antworten. - Ich war, fuhr sie fort, eine der Furchtsamsten, und indem ich mich berghaft stellte, um den Andern Muth zu geben, bin ich muthig geworden. — Wir traten ans Fenfter. Es donnerte abseitwärts, und der herrliche Regen fäuselte auf bas Land, und ber erquidenbste Wohlgeruch ftieg in aller Kulle einer marmen Luft zu uns auf. Sie ftand auf ihren Ellenbogen gestütt; ihr Blid burchbrang bie Gegend, fie fah gen himmel und auf mich, ich fah ihr Auge thränenvoll, fie legte ihre Sand auf die meinige, und fagte - Klopstod! -Ich erinnerte mich sogleich der berrlichen Ode, die ihr in Gebanten lag, und verfant in bem Strome von Empfindungen. ben fie in dieser Loosung über mich ausgoß. Ich ertrug's nicht. neigte mich auf ihre Sand, und füßte fie unter ben wonnevollsten Thränen, und sah nach ihrem Auge wieder - Edler! hättest bu beine Bergotterung in biefem Blide gesehen, und mochte ich nun beinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen boren!

Am 19. Junius.

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich dir hätte vorschwaßen können, statt zu schreiben, ich dich vielleicht bis an den Morgen aufgehalten hätte.

Was auf unserer Hereinfahrt vom Balle geschehen ist, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag dazu.

Es war ber herrlichste Sonnenaufgang! Der tröpfelnbe Wald, und das erfrischte Feld umher! Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie seyn wollte? ihrentwegen sollt' ich unbekümmert seyn. — So lange ich diese Augen offen sehe, sagte ich, und sah sie sest an, so lange hat's keine Gefahr. — Und wir haben beide ausgehalten, bis an ihr Thor, da ihr die Magd leise aufmachte, und auf ihr Fragen versicherte, daß Bater und Kleine wohl sehen, und alle noch schließen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tages noch sehen zu dürsen; sie gestand mir's zu, und ich bin gekommen, und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthschaft treiben, ich weiß weder daß Tag, noch daß Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her.

Am 21. Junius.

Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen aufspart; und mit mir mag werden, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. — Du kennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etablirt, von da habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich mich selbst, und alles Glück, das dem Menschen gegeben ist.

Hätt' ich gedacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spaziergänge wählte, daß es so nahe am himmel läge! Wie oft habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine Wünsche einsschließt, auf meinen weitern Wanderungen, bald vom Berge, bald von der Sbene über den Fluß gesehen!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgebacht, über die Begier

im Menschen, sich auszubreiten, neue Entdeckungen zu machen, herumzuschweisen; und dann wieder über den innern Trieb, sich der Einschränkung willig zu ergeben, in dem Gleise der Gewohnheit so hinzusahren, und sich weder um Rechts, noch um Links zu bekümmern.

Es ist munderbar: wie ich hierber tam, und vom Sugel in bas schöne Thal schaute, wie es mich rings umber angog. — Dort bas Balben! - Ach, fonntest bu bich in feine Schatten mischen! - Dort die Spite des Berges! - Ach, könntest du von da bie weite Gegend überschauen! - Die in einander gefetteten Sügel und vertraulichen Thäler! - D könnte ich mich in ihnen verlieren! - The eilte bin, und fehrte gurud, und hatte nicht gefunden, mas ich hoffte. D es ist mit der Ferne, wie mit ber Bufunft! Gin großes bammernbes Banges ruht por unferer Seele, unfere Empfindung verschwimmt barin, wie unfer Auge, und wir sehnen uns. ach! unfer ganges Wefen hinzugeben. uns mit aller Wonne eines einzigen, großen, berrlichen Gefühls ausfüllen zu laffen - und, ach! wenn wir bingu eilen, wenn bas Dort nun hier wird, ift alles por wie nach, und wir steben in unferer Armuth, in unferer Gingeschränktheit, und unfere Seele lechzt nach entschlüpftem Labfale.

So sehnt sich der unruhigste Bagabund zulet wieder nach seinem Vaterlande, und findet in seiner Hutte, an der Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die Wonne, die er in der weiten Welt verzgebens suchte.

Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange hinausgehe nach meinem Wahlheim, und bort im Wirthsgarten mir meine Zudererbsen selbst pflücke, mich hinsetze, sie abfädne, und dazwischen in meinem Homer lese; wenn ich in der kleinen Küche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, meine Schoten ans Feuer stelle, zudecke, und mich dazu setze, sie manchmal umzuschütteln: da sühl' ich so lebhaft, wie die übermüthigen Freier der Penelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen wahren Empfindung ausssülte, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott seh Dank, ohne Afsectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mir's, daß mein Herz die simple harmlose Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die Lieblichen Abende, da er ihn begoß und da er an dem fortschreitenden Wachsthum seine Freude hatte, alle in Einem Augenblicke wieder mit genießt.

Am 29. Junius.

Borgestern kam ber Medicus hier aus ber Stadt hinaus zum Amtmann, und sand mich auf ber Erde unter Lottens Kinzbern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie kitzelte, und ein großes Geschrei mit ihnen erzegte. Der Doctor, ber eine sehr dogmatische Drahtpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende herauszupft, sand dieses unter der Würde eines gescheidten Menschen; das merkte ich an seiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernünstige Sachen abhandeln, und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum, und beklagte: des Amtmanns Kinder wären so schon ungezogen genug, der Werther verderbe sie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen sind die Kinder am nächsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe, und in dem kleinen Dinge die Keime aller Tugenden, aller Kräfte sehe, die sie einmal so nöthig brauchen werden; wenn ich in dem Eigensinne künftige Standhaftigkeit und Festigkeit des Charakters, in dem Muthwillen guten Humor und Leichtigkeit, über die Gefahren der Welt hinzuschlütpsen, erblicke, alles so unverdorben, so ganz! — immer, immer wiederhole ich dann die goldenen Worte des Lehrers der Menschen: Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen! Und nun, mein Bester, sie, die unseres Gleichen sind, die wir als unsere Muster ansehen sollten, behandeln wir als Untersthanen. Sie sollen keinen Willen haben! — Haben wir denn keinen? Und wo liegt das Vorrecht? — Weil wir älter sind und gescheidter! — Guter Gott von deinem Himmel! alte Kinder

siehst du, und junge Kinder, und nichts weiter; und an welchen du mehr Freude hast, das hat dein Sohn schon lange verkündigt. Aber sie glauben an ihn, und hören ihn nicht, — das ist auch was Altes — und bilben ihre Kinder nach sich, und — Abieu, Wilhelm! ich mag darüber nicht weiter radotiren.

Am 1. Julius.

Bas Lotte einem Kranken febn muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Bergen, das übler bran ift, als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt bei einer rechtschaffnen Frau zubringen, Die sich nach ber Aussage ber Aerzte ihrem Ende naht, und in Diesen letten Augenblicken Lotten um sich haben will. Ich war vorige Woche mit ihr, ben Bfarrer von St ... ju besuchen, ein Dertchen, bas eine Stunde feitmarts im Gebirge liegt. Wir tamen gegen Bier babin. Lotte hatte ihre zweite Schwester mitgenommen. Als wir in den von zwei hohen Nugbaumen überschatteten Bfarrhof traten, faß ber aute alte Mann auf einer Bank por ber Sausthur, und da er Lotten fah, mar er wie neu belebt, vergaß seinen Anotenstod, und magte sich auf, ihr entgegen. Sie lief bin zu ihm, nöthigte ibn, sich niederzulaffen, indem fie sich zu ibm fette, brachte viele Bruke von ihrem Bater, bergte feinen garstigen schmutigen jungften Buben, bas Quakelchen seines Alters. Du hattest sie feben follen, wie fie ben Alten beschäftiate, wie fie ihre Stimme erhob, um feinen balb tauben Obren vernehmlich zu werden, wie sie ihm von jungen robusten Leuten erzählte, die unvermutbet gestorben maren, von der Bortrefflichfeit des Carlsbades, und wie sie seinen Entschluß lobte, fünftigen Sommer hinzugeben, wie fie fand, dag er viel beffer ausfähe, viel munterer sen als das lettemal, da fie ihn gesehen. -Ich hatte indeg der Frau Pfarrerin meine Soflichkeit gemacht. Der Alte wurde gang munter, und da ich nicht umhin konnte, die schönen Rugbaume zu loben, die uns fo lieblich beschatteten, fing er an, uns, wiewohl mit einiger Beschwerlichkeit, die Beichichte davon zu geben. - Den alten, fagte er, miffen mir nicht, wer ben gepflanzt hat: einige sagen dieser, andere jener Bfarrer.

Der jungere aber bort binten ift fo alt, als meine Frau, im October funfzig Jahr. Ihr Bater pflanzte ihn bes Morgens. als fie gegen Abend geboren murde. Er mar mein Borfabr im Umt, und wie lieb ihm ber Baum mar, ift nicht zu fagen: mir ist er's gewiß nicht weniger. Meine Frau faß barunter auf einem Balten und ftricte, als ich por fieben und zwanzig Sabren als ein armer Student zum erstenmale bier in ben Sof tam. -Lotte fragte nach feiner Tochter: es bief. fie fen mit Berrn Schmidt auf die Wiese binaus zu ben Arbeitern, und ber Alte fubr in feiner Erzählung fort, wie fein Borfahr ibn lieb gemonnen, und die Tochter dazu, und wie er erst sein Bicar, und bann fein Rachfolger geworben. Die Geschichte mar nicht lange gu Ende, als die Jungfer Bfarrerin mit bem fogenannten Berrn Schmidt burch ben Barten bertam: fie bewilltommte Lotten mit berglicher Barme, und ich muß fagen, fie gefiel mir nicht übel: eine raiche, mobl gewachsene Brunette, Die einen die furze Reit über auf bem Lande wohl unterhalten batte. Ihr Liebhaber (benn als folden ftellte fich Berr Schmidt gleich bar) ein feiner, boch ftiller Menich, ber fich nicht in unfere Gefprache mifchen mollte, ob ibn gleich Lotte immer berein gog. Was mich am meiften betrübte, mar, bag ich an feinen Befichtszugen zu bemerten ichien. es fen mehr Gigenfinn und übler Sumor. als Eingeschränktheit des Berftandes, ber ihn fich mitzutheilen binberte. In der Folge mard bieß leiber nur zu beutlich; benn als Friederike beim Spazierengeben mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, wurde des herrn Angesicht, bas ohnedieß einer bräunlichen Farbe mar, fo fichtlich verdunkelt, bak es Beit mar. daß Lotte mich beim Aermel zupfte, und mir zu verstehen gab. daß ich mit Friederiken zu artig gethan. Nun verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menschen einander plagen, am meisten, wenn junge Leute in ber Bluthe bes Lebens, ba fie am offensten für alle Freuden senn könnten, einander die paar auten Tage mit Fraten verderben, und nur erft zu spät das Unersettliche ihrer Verschwendung einsehen. Mir wurmte bas. und ich konnte nicht umbin, da wir gegen Abend in den Pfarrhof gurudtehrten, und an einem Tische Milch agen, und bas Gespräch auf Freude und Leid ber Welt fich wendete, ben Faben gu

ergreifen, und recht berglich gegen die üble Laune zu reben. Wir Menschen beklagen uns oft, fing ich an, baf ber guten Tage fo wenig find, und ber fcblimmen fo viel, und, wie mich buntt. meist mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg batten. bas Gute zu genießen. bas uns Gott für jeden Tag bereitet. wir würden alsbann auch Rraft genug haben, bas Uebel zu tragen, wenn es fommt. - Wir haben aber unfer Gemuth nicht in unserer Gewalt, versette die Bfarrerin; wie viel bangt pom Körper ab! wenn einem nicht wohl ift, ift's einem überall nicht recht. - 3ch gestand ihr bas ein. Wir wollen es alfo, fuhr ich fort, als eine Krankheit ansehen, und fragen, ob dafür kein Mittel ift? - Das läßt fich boren, fagte Lotte; ich glaube meniaftens, bag viel von uns abhangt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas neckt und mich verbrieklich machen will, fpring' ich auf, und fing' ein paar Contretange ben Barten auf und ab, gleich ift's meg. - Das mar's, mas ich fagen wollte, versette ich: es ist mit ber üblen Laune pollia, wie mit ber Trägheit. benn es ift eine Art von Trägheit. Unfere Natur bangt febr babin, und boch, wenn wir nur einmal die Rraft baben, uns zu ermannen, geht uns die Arbeit frisch von der Sand, und wir finden in der Thätigkeit ein mahres Bergnugen. - Friederike mar febr aufmerksam, und ber junge Mensch mandte mir ein: daß man nicht herr über sich selbst fen, und am wenigsten über feine Empfindungen gebieten konne. — Es ift bier die Frage von einer unangenehmen Empfindung, verfette ich, die boch jedermann gerne los ift: und niemand weiß, wie weit feine Rrafte geben, bis er sie versucht hat. Gewiß, mer frank ift, wird bei allen Aerzten herum fragen, und die arokten Refiana= tionen, die bittersten Arzeneien wird er nicht abweisen, um seine gemunichte Besundheit zu erhalten. Ich bemertte, daß ber ehr= liche Alte fein Gebor anstrengte, um an unserm Discurse Theil zu nehmen; ich erhob die Stimme, indem ich die Rede gegen ibn mandte. Man predigt gegen so viele Lafter, sagte ich; ich habe noch nie gehört, dag man gegen die üble Laune vom Predigt= ftuble gearbeitet hatte. 1 - Das muffen die Stadtpfarrer thun,

1 Wir haben nun von Lavatern eine treffliche Predigt hierüber, unter benen über das Buch Jonas.

fagte er, Die Bauern baben feinen bofen Sumor: boch konnte es auch zuweilen nicht ichaben, es mare eine Lection für feine Frau meniaftens, und für ben herrn Amtmann. - Die Gefellichaft lachte, und er berglich mit, bis er in einen Suften verfiel, ber unfern Discurs eine Reit lang unterbrach; barauf benn ber junge Menich wieder bas Wort nahm: Sie nannten ben bofen humor ein Lafter: mich baucht, bas ift übertrieben. - Mit nichten, gab ich zur Antwort, wenn bas, womit man fich felbst und seinem Nächsten ichabet, biefen Namen perbient. Aft es nicht genug, bak wir einander nicht aludlich machen konnen, muffen wir auch noch einander das Bergnügen rauben, das jedes Berg fich manchmal felbst gewähren tann? Und nennen Sie mir den Menschen, ber übler Laune ift, und fo brav dabei, sie zu verbergen, fie allein zu tragen, ohne die Freude um fich ber zu gerftoren! Der, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth über unsere eigene Unwurdigfeit, ein Mikfallen an uns felbit, bas immer mit einem Reibe perknüpft ift, ber burch eine thorichte Gitelkeit aufgebest wird? Bir feben gludliche Menichen, Die wir nicht gludlich machen, und bas ift unerträglich. - Lotte lächelte mich an. ba fie bie Bemegung fah, mit der ich redete, und eine Thrane in Friederikens Auge ipornte mich fortzufahren. — Webe benen, fagte ich, bie fich ber Gemalt bedienen, die sie über ein Berg haben, um ihm die einfachen Freuden zu rauben, die aus ihm felbst hervorkeimen. Alle Beidenke, alle Gefälligkeiten ber Welt erfeten nicht einen Augenblid Bergnügen an fich felbst, ben uns eine neidische Unbehaglichkeit unfers Iprannen pergällt hat.

Mein ganzes Herz war voll in diesem Augenblicke; die Erinnerung so manches Bergangenen drängte sich an meine Seele, und die Thränen kamen mir in die Augen.

Wer sich das nur täglich sagte, rief ich aus, du vermagst nichts auf beine Freunde, als ihnen ihre Freuden zu lassen, und ihr Glück zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Bermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidensschaft gequält, vom Kummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?

Und wenn die lette, bangste Krantheit dann über das Beschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben haft, und sie nun da liegt in dem erbärmlichsten Ermatten, das Auge gefühllos gen himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehst wie ein Bersdammter, in dem innigsten Gefühle, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Vermögen, und die Angst dich inwendig frampft, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Stärfung, einen Funken Muth einslößen zu können.

Die Erinnerung einer solchen Scene, wobei ich gegenwärtig war, siel mit ganzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen fort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Antheil an allem, und daß ich darüber zu Grunde gehen würde! daß ich mich schonen sollte! — D der Engel! Um deinetwillen muß ich leben!

## Am 6. Julius.

Sie ift immer um ihre fterbende Freundin, und ift immer biefelbe, immer das gegenwärtige, holbe Gefchopf, das, wo fie binsieht. Schmerzen lindert und Glückliche macht. gestern Abend mit Marianen und dem fleinen Malchen spazieren; ich mußte es und traf fie an, und wir gingen zusammen. Rach einem Wege pon anderthalb Stunden famen wir gegen die Stadt gurud, an ben Brunnen, ber mir fo werth und nun taufendmal werther ift. Lotte feste fich aufs Mäuerchen, wir ftanden por ihr. Ich sah umber, ach! und die Zeit, da mein Berg so allein mar, lebte wieder por mir auf. Lieber Brunnen, fagte ich, seither hab' ich nicht mehr an beiner Rühle geruht, hab' in eilendem Vorübergehn dich manchmal nicht angesehn. — 3ch blicte hinab, und fah, daß Malchen mit einem Glase Baffer fehr beschäftigt herauf ftieg. - Ich fah Lotten an, und fühlte alles, mas ich an ihr habe. Indem fommt Malchen mit einem Glase. Mariane wollt' es ihr abnehmen: nein! rief das Kind mit dem füßesten Ausbrucke, nein, Lottchen, bu follft zuerft trinken! - Ich mard über die Wahrheit, über die Gute, womit fie bas ausrief, so entzudt, bag ich meine Empfindung mit nichts ausdrücken konnte, als ich nahm bas Rind von ber Erbe, und füßte es lebhaft, bas fogleich zu ichreien und zu weinen anfing. - Sie haben übel gethan, fagte Lotte. - 3ch mar betroffen. -Romm, Malchen, fuhr fie fort, indem fie es bei ber Sand nahm. und die Stufen binab führte, ba masche bich aus ber frischen Quelle, geschwind, geschwind, ba thut's nichts. - Wie ich so baftand, und gufab, mit welcher Emfiateit bas Rleine mit feinen naffen Sandchen die Baden rieb, mit welchem Glauben, bak burch die Bunderquelle alle Berunreinigung abgespült, und die Schmach abgethan murbe, einen haklichen Bart zu friegen: wie Lotte fagte. es ift genug, und das Rind doch immer eifriger fortwusch, als wenn Biel mehr thate als Wenig - Ich fage bir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respect nie einer Taufhandlung beigewohnt - und als Lotte berauf tam, hatte ich mich gern por ihr niebergeworfen. wie por einem Bropheten, ber die Schulden einer Nation meageweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht umhin, in der Freude meines Herzens den Vorfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschenssinn zutraute, weil er Verstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das seh sehr übel von Lotten gewesen; man solle den Kindern nichts weiß machen; dergleichen gäbe zu unzähligen Irrthümern und Aberglauben Anlaß, wovor man die Kinder frühzeitig bewahren müsse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte tausen lassen, drum ließ ich's vorbeigehen, und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln läßt.

Am 8. Julius.

Was man ein Kind ist! Was man nach einem Blicke geizt! Was man ein Kind ist! — Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Frauenzimmer suhren hinaus, und während unserer Spaziergänge glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — Ich bin ein Thor, verzeih mir's! du solltest sie sehen, diese Augen! — Daß ich kurz bin (denn die Augen fallen mir zu vor Schlas), siehe, die Frauenzimmer stiegen ein, da standen um die Kutsche der

junge W... Selstadt und Audran und ich. Da ward aus dem Schlage geplandert mit den Kerlchen, die freilich leicht und lüftig genug waren. — Ich suchte Lottens Augen; ach, sie gingen von einem zum andern! Aber auf mich! mich! mich! der ganz allein auf sie resignirt da stand, sielen sie nicht! — Wein Herz sagte ihr tausend Adieu! Und sie sah mich nicht! Die Kutsche suhr vorbei, und eine Thräne stand mir im Auge. Ich sah ihr nach, und sah Lottens Kopsputz sich zum Schlage heraus lehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in dieser Ungewisheit schwebe ich! das ist mein Trost: Bielleicht hat sie sich nach mir umgesehen! Vielleicht! — Gute Nacht! O was ich ein Kind bin!

Am 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt? — Gefällt! Das Wort hasse ich auf den Tod. Was muß das für ein Mensch senn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen ausfüllt! Gefällt! Neulich fragte mich einer, wie mir Ossian gefiele!

Am 11. Julius.

Frau M... ift sehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten dulde. Ich sehe sie selten bei meiner Freundin, und heute hat sie mir einen wunderbaren Borfall erzählt. — Der alte M... ist ein geiziger, rangiger Filz, der seine Frau im Leben was rechts geplagt und eingeschränkt hat; doch hat sich die Frau immer durchzuhelsen gewußt. Vor wenigen Tagen, als der Arzt ihr das Leben abgesprochen hatte, ließ sie ihren Mann kommen (Lotte war im Zimmer), und redete ihn also an: Ich muß dir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Berwirrung und Verdruß machen könnte. Ich habe bisher die Haushaltung gessührt, so ordentlich und sparsam als möglich: allein du wirst mir verzeihen, daß ich dich diese bissig Jahre hintergangen habe. Du bestimmtest im Ansange unt er Heiraft ein Geringes sür

die Bestreitung der Küche und anderer häuslicher Ausgaben. Als unsere Haushaltung stärker wurde, unser Gewerbe größer, warst du nicht zu bewegen, mein Wochengeld nach dem Berhältnisse zu vermehren; kurz, du weißt, daß du in den Zeiten, da sie am größten war, verlangtest, ich solle mit sieben Gulden die Woche auskommen. — Die habe ich denn ohne Widerrede angenommen, und mir den Ueberschuß wöchentlich aus der Losung geholt, da niemand vermuthete, daß die Frau die Casse bestehlen würde. Ich habe nichts verschwendet, und wäre auch, ohne es zu bekennen, getrost der Ewigkeit entgegen gegangen, wenn nicht diesenige, die nach mir das Hauswesen zu führen hat, sich nicht zu helsen wissen würde, und du doch immer darauf bestehen könntest, deine erste Krau sen damit ausgekommen.

Ich rebete mit Lotten über die unglaubliche Berblendung des Menschensinns, daß einer nicht argwohnen soll, dahinter musse mas anders steden, wenn eins mit sieben Gulden hinreicht, wo man den Aufwand um zweimal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, die des Propheten ewiges Delkrüglein ohne Berwunderung in ihrem Hause angenommen hätten.

Am 13. Julius.

Rein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Theilnehmung an mir und meinem Schicksal. Ja, ich stühle, und darin darf ich meinem Herzen trauen, daß sie — o darf ich, kann ich den Himmel in diesen Worten aussprechen — daß sie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie werth ich mir felbst werde, wie ich — dir darf ich's wohl sagen, du hast Sinn für so etwas — wie ich mich selbst andete, seitdem sie mich liebt!

Ob das Vermessenheit ist, oder Gefühl des mahren Verhältnisse? — Ich kenne den Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete: und doch, wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht — da ist mir wie einem, der aller seiner Ehren und Würden entsetzt, und dem der Degen genommen wird.

Am 16. Julius.

Ach, wie mir das durch alle Abern läuft, wenn mein Finger unversehens den ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter dem Tische begegnen! Ich ziehe zurück, wie vom Feuer, und eine geheime Kraft zieht mich wieder vorwärts — mir wird's so schwindlich vor allen Sinnen — D! und ihre Unschuld, ihre unbesangene Seele fühlt nicht, wie sehr mich die kleinen Bertrauslichkeiten peinigen! Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meinige legt, und im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt, daß der himmlische Athem ihres Mundes meine Lippen erreichen kann — Ich glaube zu versinken, wie vom Wetter gerührt. — Und, Wilhelm! wenn ich mich jemals unterstehe! diesen Himmel, dieses Bertrauen! — Du verstehst mich. Nein, mein Herz ist so verderbt nicht! Schwach! schwach genug! — Und ist das nicht Berderben?

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn bie Seele sich mir in allen Nerven umkehrte. — Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Claviere spielet mit der Kraft eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Berwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greift.

Kein Wort von der alten Zauberkraft der Musik ist mir unwahrscheinlich. Wie mich der einfache Gesang angreift! Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Rugel vor den Kopf schießen möchte! Die Irrung und Finsterniß meiner Seele zerstreut sich, und ich athme wieder freier.

Am 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Raum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübersgehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungen davor stehen, und uns über die Wunderserscheinungen entzücken. Heute konnte ich nicht zu Lotten, eine

unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? ich schickte meinen Diener hinaus, nur um einen Wenschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Unsgeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich hätte ihn gern beim Kopfe genommen und geküßt, wenn ich micht geschämt hätte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht und eine Weile bei Nacht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rocknöpfen und dem Kragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so werth! Ich hätte in dem Augenblick den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gott, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?

Am 19. Julius.

Ich werde sie sehen! ruf' ich Morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller Heiterkeit der schönen Sonne entgegen blicke; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Ausssicht.

Am 20. Julius.

Eure Idee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gesandten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe die Subordisnation nicht sehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ist. Meine Mutter möchte mich gern in Activität haben, sagst du: das hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jetzt nicht auch activ? und ist's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbsen zähle, oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinaus, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürfniß ist, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Am 24. Julius.

Da dir so sehr daran gelegen ist, daß ich mein Zeichnen nicht vernachlässige, möchte ich lieber die ganze Sache übergeben, als dir sagen, daß zeither wenig gethan wird.

Noch nie war ich glücklicher, noch nie war meine Empfindung an der Natur, bis aufs Steinchen, aufs Gräschen herunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, meine vorstellende Kraft ist so schwach, alles schwimmt und schwankt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umziß packen kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thon hätte, oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus bilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und kneten, und follten's Kuchen werden.

Lottens Portrait habe ich dreimal angefangen, und habe mich breimal prostituirt; das mich um so mehr verdrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glücklich im Treffen war. Darauf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und damit soll mir genügen.

Am 25. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Heute führte ich es schnell nach der Lippe, und die Zähne knisterten mir.

Am 26. Julius.

Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ja, wer das halten könnte! Alle Tage unterlieg' ich der Bersuchung, und verspreche mir heilig: morgen willst du einmal wegbleiben; und wenn der Morgen kommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, bin ich bei ihr. Entweder sie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? — Wer könnte da wegbleiben? Oder sie giebt mir einen Austrag, und ich sinde schicklich, ihr selbst die Antwort zu bringen; oder der Tag ist gar zu schön, ich gehe nach Wahlheim, und wenn ich nun da bin, ist's nur noch eine halbe Stunde zu

ihr! — Ich bin zu nahe in der Atmosphäre — Buck! so bin ich bort. Meine Großmutter hatte ein Mährchen vom Magnetenberg: die Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks beraubt, die Nägel flogen dem Berge zu, und die armen Elenden scheiterten zwischen den über einander stürzenden Brettern.

Um 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werde gehen; und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besitz so vieler Bollkommenheiten zu sehen. — Besitz! — Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da! Ein braver, lieber Mann, dem man gut sehn muß. Glücklicher Weise war ich nicht beim Empsange! Das hätte mir das herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich, und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal geküßt. Das lohn' ihm Gott! Um des Respects willen, den er vor dem Mädchen hat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermuthe, das ist Lottens Werk mehr, als seiner eigenen Empsindung; denn darin sind die Weider sein, und haben Recht; wenn sie zwei Berehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Vortheil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indeß kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl, und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen, als alles andere.

Er hält mich für einen Menschen von Sinn; und meine Anhänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eiserssüchtelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt senn; wenigstens würd' ich an seinem Platze nicht ganz sicher vor diesem Teusel bleiben.

Dem fen nun wie ihm wolle! meine Freude, bei Lotten gu

seyn, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Verblendung?
— Was braucht's Namen! Erzählt die Sache an sich. — Ich wußte alles, was ich jest weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätension an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in sosern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigsteit nicht zu begehren — und jest macht der Fraze große Augen, da der andere nun wirklich kommt, und ihm das Mädchen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne auf einander, und spotte berer doppelt und dreisach, die sagen können, ich sollte mich resigniren, und weil es nun einmal nicht anders sehn könnte — Schafft mir diese Strohmänner vom Halse! — Ich lause in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sitzt im Gärtschen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so din ich außegelassen närrisch, und fange viel verwirrtes Zeug an. — Um Gottes Willen, sagte mir Lotte heut, ich bitte Sie, keine Scene, wie die von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! bin ich drauß, und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein sinde.

Am 8. Auguft.

Ich bitte bich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf dich geredt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeidliche Schicksale fordern. Ich dachte wahrslich nicht daran, daß du von ähnlicher Meinung sehn könntest. Und im Grunde hast du recht. Nur eins, mein Bester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder Oder gethan; die Empfindungen und Handlungsweisen schattiren sich so mannichsaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts- und Stumpfnase sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich bir bein ganzes Argument einräume, und mich boch zwischen bem Entsweder Ober durchzustehlen suche.

Entweder, fagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast teine. Gut! im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche

bie Erfüllung beiner Wünsche zu umfassen: im andern Fall ersmanne dich, und suche einer elenden Empfindung los zu werden, die alle deine Kräste verzehren muß. — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

Und kannst du von dem Unglücklichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaushaltsam allmählig abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Dual auf einmal ein Ende machen? Und raubt das Uebel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreien?

Zwar könntest du mir mit einem verwandten Gleichniffe antworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben aufs Spiel setze? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichniffen herumbeißen. Genug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschittelnden Muthes, und da — wenn ich nur wüßte wohin? ich ginge wohl.

## Abends.

Mein Tagebuch, das ich seit einiger Zeit vernachlässiget, fiel mir heut wieder in die Hände, und ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich in das alles, Schritt vor Schritt, hinein gegangen bin! Wie ich über meinen Zustand immer so klar gesehen, und doch gehandelt habe, wie ein Kind; jest noch so klar sehe, und es noch keinen Anschein zur Besserung hat.

## Am 10. August.

Ich könnte das beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht ein Thor ware. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergezen, als die sind, in denen ich mich jetzt befinde. Ach, so gewiß ist's, daß unser Herz allein sein Glück macht. — Ein Glied der liebenswürdigsten Familie zu sehn; von dem Alten geliebt zu werden, wie ein Sohn; von den Kleinen, wie ein Bater; und von Lotten! — dann der ehrsliche Albert, der durch keine launische Unart mein Glück stört;

ber mich mit herzlicher Freundschaft umfaßt; bem ich nach Lotten bas Liebste auf der Welt bin! — Wilhelm, es ist eine Freude uns zu hören, wenn wir spazieren gehen, und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächerlicheres erstunden worden, als dieses Berhältniß, und doch kommen mir oft darüber die Thränen in die Augen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt: wie sie auf ihrem Todtenbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben, und ihm Lotten anbesohlen habe; wie seit der Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt habe; wie sie in der Sorge für ihre Wirthschaft und in dem Ernste eine wahre Mutter geworden; wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verlassen habe. — Ich gehe so neben ihm hin, und pslücke Blumen am Wege, süge sie sehr sorgfältig in einen Strauß, und — werfe sie in den vorübersließenden Strom, und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunter wallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieden habe, daß Albert hier bleiben, und ein Amt mit einem artigen Auskommen vom Hose erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschäften habe ich wenig seines Gleichen gesehen.

Am 12. August.

Gewiß, Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Scene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen; denn mich wandelte die Lust an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch jest schreibe; und wie ich in der Stude auf und ab gehe, sallen mir seine Pistolen in die Augen. Borge mir die Pistolen, sagte ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, sagte er, wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden; bei mir hängen sie nur pro sorma. Ich nahm eine herunter, und er suhr fort: Seit mir meine Borssicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit dem Zeuge nichts mehr zu thun haben. — Ich war neugierig, die Geschichte zu wissen. — Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Biertelsahr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein

Baar Terzerolen ungelaben, und schlief rubig. Ginmal an einem reanichten Nachmittage, ba ich mußig fite, weiß ich nicht, wie mir einfällt: mir fonnten überfallen werben, mir fonnten bie Terzerolen nöthig haben, und konnten - bu weift ig, wie bas ift. - 3ch gab fie bem Bebienten, fie zu puten und zu laben; und der dahlt mit den Mädchen, will fie erschreden, und Gott weiß wie, bas Gewehr geht los, ba ber Labstod noch brin ftedt. und ichiekt ben Labstod einem Madchen gur Maus berein an ber rechten Sand, und gerichlägt ihr ben Daumen. Da batte ich bas Lamentiren, und bie Cur zu bezahlen oben brein, und feit der Zeit laff' ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schat. mas ift Borficht? Die Gefahr läft fich nicht auslernen! Amar - Run weift du, daß ich den Menschen sehr lieb habe bis auf feine 2mar: benn perftebt fich's nicht von felbit, bak jeder allgemeine Sat Ausnahmen leidet? Aber fo rechtfertig ift ber Menich! wenn er glaubt, etwas Uebereiltes, Allgemeines, Salbmabres gesagt zu haben. so bort er bir nicht auf zu limitiren. gu modificiren, und ab und gu gu thun, bis gulest gar nichts mehr an ber Sache ift. Und bei biefem Anlak tam er febr tief in Text: ich borte endlich aar nicht weiter auf ihn, verfiel in Grillen, und mit einer auffallenden Geberde brudte ich mir bie Mündung der Bistole übers rechte Aug' an die Stirn. Bfui! fagte Albert, indem er mir die Bistole herabzog, mas foll das? - Sie ist nicht geladen, fagte ich. - Und auch fo, mas foll's? versette er ungeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Menfch fo thoricht fenn fann, fich zu erschießen: ber bloke Gebante erregt mir Widerwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müßt: das ist thöricht, das ist klug, das ist gut, das ist bös! Und was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die inneren Berhältnisse einer Handlung erforscht? wißt ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilsertig mit euren Urtheilen sepn.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, daß gewisse Handlungen lafterhaft bleiben, sie mögen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen.

Ich zuckte die Achseln, und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, suhr ich fort, sinden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient der Mitseiden oder Strase? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Versührer ausopfert? gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaushaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesetz selbst, diese kaltblütigen Pedanten, lassen sich rühren, und halten ihre Strase zurück.

Das ift ganz was anders, versetzte Albert, weil ein Mensch, ben seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.

Ach ihr vernünftigen Leute! rief ich lächelnd aus. Leidensichaft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Theilnehmung da, ihr sittlichen Menschen! scheltet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen, geht vorbei, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharisäer, daß er euch nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht: denn ich habe in meinem Maße begreisen lernen, wie man alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas Unmöglichscheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige außschreien mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ist's unerträglich, fast einem jeden bei halbweg einer freien, edlen, unerwarteten That nachrusen zu hören: der Mensch ist trunken, der ist närrisch! Schämt euch, ihr Nüchternen! Schämt euch, ihr Weisen!

Das sind nun wieder von deinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst alles, und hast wenigstens hier gewiß Unrecht, daß du den Selbstmord, wovon jest die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders, als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen.

Ich war im Begriff abzubrechen; benn kein Argument bringt mich so aus ber Fassung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Goethe. Werte. VII.

Gemeinspruche angezogen tommt, wenn ich aus gangem Bergen rebe. Doch faste ich mich, weil ich's ichon oft gebort, und mich öfter darüber geargert batte, und versette ihm mit einiger Lebbaftiafeit: Du nennst bas Schwäche! Ich bitte bich, lag bich vom Anscheine nicht verführen. Gin Bolf. bas unter bem unerträglichen Joch eines Tyrannen feufzt, barfft bu bas schmach beißen, wenn es endlich aufgahrt, und feine Retten gerreifit? Ein Menich, ber über bem Schreden, baf Reuer fein Saus ergriffen bat, alle Rrafte gespannt fühlt, und mit Leichtigfeit Laften wegträgt, die er bei rubigem Sinne kaum bewegen kann: einer, ber in ber Buth ber Beleidigung es mit fechfen aufnimmt. und sie übermältigt, sind die schwach zu nennen? Und, mein Suter, wenn Anstrengung Starte ift, warum foll die Ueberspannung bas Gegentheil fein? - Albert fab mich an. und fagte: Nimm mir's nicht übel, die Beispiele, die bu ba giebft. icheinen hierher gar nicht zu gehören. - Es mag fenn, fagte ich: man bat mir schon öfters vorgeworfen, daß meine Combinationsart manchmal an Radotage gränze. Lakt uns benn feben, ob mir uns auf eine andere Weise porftellen konnen, mie bem Menschen zu Muthe fenn mag, ber fich entschlieft, Die fonft angenehme Burde bes Lebens abzumerfen. Denn nur in fofern wir mitempfinden, haben wir Ehre, von einer Sache au reben.

Die menschliche Natur, suhr ich sort, hat ihre Gränzen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad erstragen, und geht zu Grunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder stark ist? sondern ob er das Maß seines Leidens ausdauern kann? es mag nun moralisch oder körperlich sehn: und ich sinde es eben so wunderbar zu sagen, der Mensch ist seigen, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bössartigen Fieder stirbt.

Paradox! sehr paradox! rief Albert aus. — Nicht so sehr, als du denkst, versetzte ich. Du giebst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß theils ihre Kräfte verzehrt, theils so außer Wirkung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelfen, durch keine

glückliche Revolution ben gewöhnlichen Umlauf bes Lebens wieber herzustellen fähig ift.

Nun, mein Lieber, laß uns das auf den Geist anwenden. Sieh den Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm festseten, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt, und ihn zu Grunde richtet.

Bergebens, daß der gelassene, vernünftige Mensch den Zustand bes Unglücklichen übersieht, vergebens, daß er ihm zuredet! Eben so wie ein Gesunder, der am Bette des Kranken steht, ihm von seinen Kräften nicht das Geringste einslöfen kann.

Alberten mar das zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ibn an ein Madchen, bas man por weniger Reit im Baffer tobt gefunden, und wiederholte ihm ihre Geschichte. - Ein autes Geschöpf. bas in bem engen Rreife hauslicher Beschäftigungen, möchentlicher bestimmter Arbeit herangewachsen mar, bas weiter feine Aussicht von Beranugen fannte, als etwa Sonntags in einem nach und nach gusammengeschafften But mit ihres Bleichen um die Stadt fpazieren zu geben, vielleicht alle bobe Fefte einmal zu tangen, und übrigens mit aller Lebhaftigkeit bes berglichsten Untheils manche Stunde über den Unlag eines Gezäntes, einer üblen Nachrebe mit einer Nachbarin zu perplaudern - Deren feurige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfniffe, die durch die Schmeicheleien der Manner vermehrt werden: ihre vorigen Freuden werden ihr nach und nach unschmadhaft, bis fie endlich einen Menschen antrifft, zu bem ein unbekanntes Gefühl fie unwiderstehlich hinreißt, auf den fie nun alle ihre hoffnungen wirft, Die Welt rings um fich vergift, nichts hört, nichts fieht, nichts fühlt, als ihn, ben Gingigen, fich nur fehnt nach ihm, bem Gingigen. Durch die leeren Berannaungen einer unbeständigen Gitelfeit nicht verdorben, gieht ihr Berlangen gerabe nach bem Zwed; fie will bie Seinige merben, fie will in ewiger Berbindung all bas Glud antreffen, bas ihr mangelt, die Bereinigung aller Freuden genießen, nach benen sie sich sehnte. Wiederholtes Bersprechen, bas ihr die Bemigheit aller Soffnungen verfiegelt, fühne Liebkofungen, Die ihre Begierben vermehren, umfangen gang ihre Seele; fie ichmebt in einem dumpsen Bewußtsenn, in einem Borgefühl aller Freuden, sie ist dis auf den höchsten Grad gespannt, sie streckt endlich ihre Arme auß, all ihre Wünsche zu umfassen — und ihr Geliebter verläßt sie. — Erstarrt, ohne Sinne, steht sie vor einem Abgrunde; alles ist Finsterniß um sie her, keine Aussicht, kein Trost, keine Ahnung! denn der hat sie verlassen, in dem sie allein ihr Dasenn sühlte. Sie sieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Verlust ersehen könnten, sie fühlt sich allein, verlassen von der Welt — und blind, in die Enge gepreßt von der ensehn rings umfangenden Tode alle ihre Dualen zu ersticken. — Sieh, Albert, das ist die Geschichte so manches Menschen! und sag', ist das nicht der Fall der Krantheit? Die Natur sindet keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widerssprechenden Kräfte, und der Mensch muß sterben.

Wehe bem! der zusehen und sagen könnte: die Thörin! Hätte sie gewartet, hätte sie dei Beit wirken lassen, die Berzweiflung würde sich schon gelegt, es würde sich schon ein anderer sie zu trösten vorgefunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: der Thor, stirbt am Fieber! Hätte er gewartet, bis seine Kräfte sich erholt, seine Säste sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hätten, alles ware gut gegangen, und er lebte bis auf den heutigen Tag.

Albert, dem die Vergleichung noch nicht anschausich war, wandte noch einiges ein, und unter andern: ich hätte nur von einem einsfältigen Mädchen gesprochen; wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eingeschränkt sen, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen senn möchte, könne er nicht begreisen. — Mein Freund, rief ich auß, der Mensch ist Mensch, und das bischen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wüthet, und die Gränzen der Menschheit einen drängen. Vielmehr — Ein andermal davon, sagte ich, und griff nach meinem Hute. O mir war das Herz so voll, — und wir gingen auß einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

Am 15. Auguft.

Es ift boch gemiß, daß in ber Welt ben Menichen nichts nothwendig macht, als die Liebe. Ich fühl's an Lotten, daß fie mich ungern verlore, und die Rinder haben feinen andern Begriff, als daß ich immer morgen wieder tommen murbe. Beute mar ich binaus gegangen. Lottens Clavier zu ftimmen: ich konnte aber nicht bazu tommen, benn bie Rleinen verfolgten mich um ein Mährchen, und Lotte fagte felbit, ich follte ihnen ben Willen thun. 3ch schnitt ihnen bas Abendbrod, bas fie nun fo gern von mir als von Lotten annehmen, und erzählte ihnen bas Sauptstücken von der Bringeffin, die von Sanden bedient wird. Ich lerne piel babei, bas perfichre ich bich, und ich bin erstaunt. mas es auf fie für Eindrücke macht. Weil ich manchmal einen Incidentpunkt erfinden muß, ben ich beim zweitenmal vergeffe. fagen fie gleich, bas porigemal mar' es anders gemefen, fo bak ich mich jest übe, fie unveranderlich in einem fingenden Sylbenfall an einem Schnürchen weg zu recitiren. Ich habe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite peränderte Ausgabe feiner Geschichte, und wenn fie poetisch noch fo beffer geworben mare, nothwendig feinem Buche schaden muß. Der erfte Gindruck findet uns willig, und ber Mensch ift gemacht, bag man ihm das Abenteuerlichste überreden fann: das haftet aber auch gleich fo fest, und mehe bem. ber es wieder ausfragen und auß= tilgen will!

Am 18. August.

Mußte benn bas fo fenn, daß bas, mas des Menschen Glüdseligkeit macht, wieder bie Quelle seines Elendes murbe?

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jetzt zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluß bis zu jenen Hügeln das fruchtbare Thal übersschate, und alles um mich her keimen und quellen sah; wenn ich jene Berge vom Fuße bis zum Gipfel mit hohen dichten

Bäumen bekleibet, iene Thaler in ihren mannichfaltigen Arfimmungen pon ben lieblichften Balbern beschattet fab. und ber fanfte Aluk zwischen ben lifvelnden Robren dabin gleitete, und Die lieben Bolfen abspiegelte, Die ber fanfte Abendwind am Simmel herüber miegte; wenn ich bann bie Bogel um mich ben Mald beleben borte, und die Millionen Mudenichmarme im letten rothen Strable ber Sonne muthig tangten, und ihr letter auckender Blid ben fummenden Rafer aus feinem Grafe befreite: und bas Schwirren und Weben um mich ber mich auf ben Boben aufmerklam machte, und bas Moos', bas meinem barten Relfen feine Nahrung abzwingt, und bas Genifte, bas ben burren Sandbügel binunter machit, mir bas innere, glubenbe. beilige Leben ber Natur eröffnete: wie fante ich bas alles in mein marmes Berg, fühlte mich in ber überfliekenden Mille mie veraöttert, und die berrlichen Geftalten ber unendlichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich. Abgrunde lagen vor mir, und Wetterbache fturgten berunter, die Fluffe ftromten unter mir, und Bald und Gebira erklang: und ich fab sie mirken und schaffen in einander in ben Tiefen ber Erbe, alle bie unergrundlichen Rrafte; und nun über ber Erde und unter bem Simmel wimmeln bie Gefchlechter ber mannichfaltigen Geschöpfe. Alles, alles bevölfert mit taufendfachen Gestalten; und die Menschen bann fich in Sauslein ausammen sichern, und sich annisten, und berrichen in ihrem Sinne über die weite Welt! Armer Thor, ber bu alles fo gering achtest, weil bu so flein bift. - Bom unquaanglichen Bebirge über die Einobe, die fein Jug betrat, bis ans Ende bes unbefannten Oceans weht ber Beift bes Emigschaffenben, und freut fich jedes Staubes, ber ihn vernimmt und lebt. - Ich. damals, wie oft habe ich mich mit Fittigen eines Kranichs, ber über mich hinflog, ju bem Ufer bes ungemeffenen Deeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene schwellende Lebenswonne zu trinfen, und nur einen Augenblick. in der eingeschränften Rraft meines Busens, einen Tropfen ber Seligfeit des Wefens zu fühlen, das alles in fich und burch fich bervorbringt.

Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir

wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zurück zu rufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst, und läßt mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden, der mich jest umgiebt.

Es hat fich por meiner Seele, wie ein Borbang, meggezogen. und der Schauplat des unendlichen Lebens vermandelt fich por mir in ben Abarund bes emig offenen Grabes. Rannst bu fagen: Das ift! ba alles porüber geht? ba alles mit ber Wetterichnelle porüber rollt. fo felten die gange Rraft feines Dafenns ausdauert, ach! in den Strom fortgeriffen, untergetaucht, und an Felsen gerschmettert wird? Da ift fein Augenblid, ber nicht bich verzehrte, und die Deinigen um dich ber, fein Augenblick, da du nicht ein Berftorer bift, fenn mußt; ber harmlofeste Spaziergang toftet taufend armen Burmchen bas Leben, es gerrüttet Gin gußtritt die mühseligen Gebäude der Ameisen, und stampft eine kleine Belt in ein schmähliches Grab! Sa! nicht Die große, feltne Noth der Welt, Diefe Fluthen, Diefe Erdbeben, Die eure Städte verschlingen, rühren mich: mir untergräbt bas Berg bie pergehrende Rraft, die in dem All der Natur verborgen liegt, die nichts gebildet bat, bas nicht feinen Nachbar, nicht fich felbit gerstörte. Und so taumle ich beänastigt. Simmel und Erde und ihre webenden Rrafte um mich ber: ich febe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederfäuendes Ungeheuer.

Am 21. Auguft.

Umsonst strede ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Träumen ausdämmre, vergebens suche ich sie Nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschuls diger Traum getäuscht hat, als säß' ich neben ihr auf der Wiese; und hielte ihre Hand, und deckte sie mit tausend Küssen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlases nach ihr tappe, und drüber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer sinstern Zufunft entgegen.

Am 22. August.

Es ift ein Unglud. Wilhelm! meine thatigen Rrafte find gu einer unruhigen Läffigfeit verstimmt, ich tann nicht mufig fenn. und tann boch auch nichts thun. Ich habe feine Borftellungsfraft, fein Gefühl an ber Ratur, und die Bucher efeln mich an. Wenn wir uns felbit fehlen, fehlt uns boch alles. Ich fcmore bir, manchmal munichte ich, ein Tagelöhner zu fenn, und nur bes Morgens beim Ermachen eine Aussicht auf ben fünftigen Tag. einen Drang, eine Hoffnung zu haben. Oft beneide ich Alberten. ben ich über die Ohren in Acten vergraben febe, und bilbe mir ein, mir mare mohl, wenn ich an feiner Stelle mare! Schon etlichemal ift mir's fo aufgefahren, ich wollte bir fcbreiben und bem Minifter, und um die Stelle bei ber Gefandtichaft anhalten. die, wie du versicherst, mir nicht versagt werden wurde. Ich alaube es felbit. Der Minister liebt mich feit langer Reit, batte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Beschäfte wibmen; und eine Stunde ift mir's auch wohl drum ju thun. Bernach wenn ich wieder bran bente, und mir die Fabel vom Bferde einfällt. das, feiner Freiheit ungeduldig, fich Sattel und Reua auflegen laft. und ju Schanden geritten wird; - ich weiß nicht, mas ich foll - Und, mein Lieber! ift nicht vielleicht bas Sehnen in mir nach Beranderung bes Buftandes eine innere, unbehagliche Ungeduld, die mich überall hin verfolgen wird?

#### Mm 28. Muguft.

Es ist wahr, wenn meine Krankheit zu heilen wäre, so würden diese Menschen es thun. Heute ist mein Geburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Päckchen von Alberten. Mir fällt beim Eröffnen sogleich eine der blaßrothen Schleisen in die Augen, die Lotte vor hatte, als ich sie kennen lernte, und um die ich sie seither etlichemal gebeten hatte. Es waren zwei Büchelchen in Duodez dabei, der kleine Wetsteinische Homer, eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestischen nicht zu schleppen. Sieh, so kommen sie meinen Wünschen zuvor, so suchen sie alle die kleinen

Gefälligkeiten der Freundschaft auf, die tausendmal werther sind, als jene blendenden Geschenke, wodurch uns die Eitelkeit des Gebers erniedrigt. Ich küsse diese Schleise tausendmal, und mit jedem Athemzuge schlürfe ich die Erinnerung jener Seligkeiten ein, mit denen mich jene wenigen, glücklichen, unwiederbringlichen Tage überfüllten. Wilhelm, es ist so, und ich murre nicht, die Blüthen des Lebens sind nur Erscheinungen! Wie viele gehen vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu lassen! wie wenige setzen Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reif! Und doch sind deren noch genug da; und doch — O mein Bruder! — können wir gereiste Früchte vernachlässigen, verachten, ungenossen verfaulen lassen?

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich sitze oft auf ben Obstbäumen in Lottens Baumstück mit dem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunter lasse.

## Am 30. August.

Ungludlicher! Bift bu nicht ein Thor? Betrügst bu bich nicht felbft? Bas foll diefe tobende, endlose Leidenschaft? 3ch babe fein Gebet mehr. als an fie: meiner Ginbilbungsfraft ericbeint feine andere Gestalt, als die ihrige, und alles in der Welt um mich ber febe ich nur im Berbaltniffe mit ihr. Und bas macht mir benn fo manche gludliche Stunde - bis ich mich wieder von ihr logreißen muß. Uch, Wilhelm! wozu mich mein Berg oft brangt! - Wenn ich bei ihr geseffen bin, zwei, brei Stunden, und mich an ihrer Geftalt, an ihrem Betragen, an dem himmlischen Ausdruck ihrer Worte geweidet habe, nach und nach alle meine Sinnen aufgespannt werben, mir es bufter por ben Augen wird, ich taum noch höre, und es mich an die Gurgel faßt, wie ein Meuchelmörder, bann mein Berg in wilden Schlägen ben bedrängten Sinnen Luft zu machen fucht, und ihre Bermirrung nur permehrt - Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf ber Welt bin! Und. - wenn nicht manchmal die Wehmuth bas Uebergewicht nimmt, und Lotte mir ben elenden Troft erlaubt, auf ihrer Sand meine Beklemmung auszuweinen, - fo muß ich

fort, muß hinaus! und schweise dann weit im Feld umher; einen jähen Berg zu klettern, ist dann meine Freude, durch einen unwegsamen Wald einen Pfad durchzuarbeiten, durch die Heden, die mich verletzen, durch die Dornen, die mich zerreißen! Da wird mir's etwas besser! Etwas! Und wenn ich vor Müdigkeit und Durst manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiesen Nacht, wenn der hohe Bollmond über mir steht, im einsamen Walde auf einen krummgewachsenen Baum mich setze, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu verschaffen, und dann in einer ermatkenden Ruhe in dem Dämmerschein hinsschlummre! D Wilhelm! die einsame Wohnung einer Zelle, das härene Gewand und der Stachelgürtel wären Labsale, nach denen meine Seele schmachtet. Abieu! Ich sehe dieses Elendes kein Ende als das Grab.

Am 3. September.

Ich muß fort! Ich danke dir, Wilhelm, daß du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert — und — ich muß fort!

#### 2m 10. September.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wieder sehen! D daß ich nicht an deinen Hals sliegen, dir mit tausend Thränen und Entzückungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empsindungen, die mein Herz bestürmen! Hier sich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenaufgang sind die Pferde bestellt.

Ach, sie schläft ruhig, und benkt nicht, daß sie mich nie wieder sehen wird. Ich habe mich losgeriffen, bin stark genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Borhaben nicht zu verrathen. Und Gott! welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachteffen mit Votten im Garten zu fenn. Ich ftand auf der Terraffe,

unter den hohen Kastanienbäumen, und sah der Sonne nach, die mir nun zum letztenmale über dem lieblichen Thale, über dem sansten Fluß unterging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr, und eben dem herrlichen Schauspiele zugesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns, als wir im Ansang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Neigung zu diesem Plätzichen entdeckten! das wahrhaftig eins von den romantischsten ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe.

Erst hast du zwischen Kastanienbäumen die weite Aussicht — Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, dent' ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bostet die Allee immer düsterer wird, bis zuletzt alles sich in ein geschlossens Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich fühle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum erstenmale an einem hohen Mittage hineintrat; ich ahnete ganz leise, was für ein Schauplatz das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz.

3ch batte mich etwa eine balbe Stunde in ben ichmachtenben. füßen Bedanten bes Abicheibens, bes Wiedersebens gemeibet, als ich fie die Terraffe heraufsteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faßte ich ihre hand, und füßte fie. Wir maren eben beraufgetreten, als ber Mond binter bem buschigen Sugel aufging; wir rebeten mancherlei, und tamen unvermertt bem buftern Cabinette naber. Lotte trat hinein, und feste fich. Albert neben sie, ich auch: boch meine Unrube ließ mich nicht lange fiten; ich ftand auf, trat por fie, ging auf und ab, fette mich wieder: es mar ein angstlicher Buftand. Gie machte uns aufmerksam auf die schone Wirkung bes Mondenlichtes, bas am Ende der Buchenwände die ganze Terraffe vor uns erleuchtete: ein herrlicher Anblick, der um fo viel frappanter mar, weil uns rings eine tiefe Dammerung einschloß. Wir maren ftill, und fie fing nach einer Beile an: Niemals gebe ich im Mondenlichte ipagieren, niemals, bak mir nicht ber Gedante an meine Berftorbenen begegnete, daß nicht das Gefühl von Tod, von Butunft über mich tame. Wir merben fenn! fuhr fie mit ber Stimme

bes herrlichsten Gefühls fort; aber, Werther, sollen wir uns wieber finden? wieder erkennen? Was ahnen Sie? mas sagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, und mir die Augen voll Thränen wurden, wir werden uns wieder sehen! hier und dort wieder sehen! — Ich konnte nicht weiter reden — Wilhelm, mußte sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte!

Und ob die lieben Abgeschiedenen pon uns miffen, fubr fie fort, ob fie fühlen, wenn's uns mohl geht, bak mir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? D! Die Gestalt meiner Mutter ichmebt immer um mich, wenn ich am ftillen Abend unter ihren Rindern. unter meinen Kindern site, und sie um mich persammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich bann mit einer fehnenden Thrane gen Simmel febe, und muniche, bak fie bereinschauen konnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, bas ich ihr in der Stunde des Todes gab: die Mutter ihrer Rinder zu fenn. Mit welcher Empfindung rufe ich aus: Berzeihe mir's. Theuerste, wenn ich ihnen nicht bin, mas bu ihnen warst. Ach! thue ich boch alles, mas ich fann; find fie boch gekleidet, genährt. ach, und mas mehr ift, als bas alles, gepflegt und geliebt. Ronntest du unsere Gintracht feben, liebe Beilige! Du murbest mit dem heifiesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit ben letten bitterften Thranen um die Wohlfahrt beiner Rinder batest. -

Sie sagte das! o Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte! Wie kann der kalke, todte Buchstade diese himmlische Blüthe des Geistes darstellen! Albert siel ihr sanft in die Rede: Es greift Sie zu stark an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hängt sehr nach diesen Ideen, aber ich ditte Sie — O Albert, sagte sie, ich weiß, du vergissest nicht die Abende, da wir zusammen saßen an dem kleinen runden Tischchen, wenn der Papa verreist war, und wir die Kleinen schlasen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch, und kamst so sellen dazu, etwas zu lesen — War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles? die schöne, sanste, muntere und immer thätige Frau! Gott kennt meine Thränen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ihn hinwarf: er möchte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, indem ich mich por sie hinwarf, ihre hand nahm und mit taufend Thränen nepte. Lotte! ber Segen Gottes rubt über bir, und ber Geift beiner Mutter! - Wenn Sie fie gekannt hatten, fagte fie, indem fie mir die Sand brudte, — sie war werth von Ihnen gekannt zu senn! — Ich glaubte zu vergeben. Die mar ein größeres, ftolzeres Wort über mich ausgesprochen worden - und sie fuhr fort: Und diese Frau mußte in der Bluthe ihrer Jahre dahin, da ihr jungfter Sohn nicht fechs Monate alt mar! Ihre Krankheit bauerte nicht lange: fie mar rubia, hingegeben, nur ihre Rinder thaten ihr meh, befonders bas Rleine. Wie es gegen bas Ende ging, und fie gu mir fagte: Bringe mir fie berauf, und wie ich fie berein führte. die Rleinen, die nicht mußten, und die Aeltesten, die ohne Sinne maren, wie fie ums Bette standen, und wie fie bie Bande aufhob, und über sie betete, und sie füßte nach einander und fie weaschickte, und zu mir fagte: Sen ihre Mutter. Ich gab ihr die Sand drauf. Du versprichst viel, meine Tochter, sagte fie, das Herz einer Mutter, und das Aug' einer Mutter. Ich habe oft an beinen dankbaren Thranen gesehen, daß du fühlft, mas das fen. Sabe es für beine Geschwifter, und für beinen Bater die Treue und den Gehorsam einer Frau. Du mirst ihn trösten. Sie fragte nach ibm: er mar ausgegangen, um uns ben unerträglichen Rummer zu verbergen, ben er fühlte: ber Mann mar gang gerriffen.

Albert, du warst im Zimmer. Sie hörte jemand gehen, und fragte, und sorderte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, daß wir glücklich sehn, zusammen glücklich sehn würden — Albert siel ihr um den Hals und küßte sie, und ries: Wir sind es! wir werden es sehn! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wußte nichts von mir selber.

Werther, fing sie an, und diese Frau sollte dahin senn! Gott! wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen läßt, und niemand, als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer hätten die Mama weggetragen!

Sie ftand auf, und ich marb ermedt und erschüttert, blieb

sitzen, und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, sagte sie, es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurückziehen, und ich hielt sie sester. Wir werden uns wieder sehen, rief ich, wir werden uns sinden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, suhr ich sort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Leb' vohl, Lotte! Leb' wohl, Albert! Wir sehen uns wieder — Morgen, denke ich, versetzte sie scherzend. — Ich fühlte das Morgen! Ach, sie wußte nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog — Sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondscheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Terrasse hervor, und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindens bäume ihr weißes Kleid nach der Gartenthür schimmern, ich streckte meine Arme aus, und es verschwand.

# Bweites Buch.

Mm 20. October 1771.

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wär' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüfungen zugedacht. Doch gutes Muths! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn? das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. D ein bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herum schwadroniren, verzweisse ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit!

Geduld! Geduld! es wird besser werden. Denn ich sage dir, Lieber, du hast Recht. Seit ich unter dem Bolt alle Tage herum getrieben werde, und sehe, was sie thun, und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiß, weil wir doch einmal so gemacht sind, daß wir alles mit uns, und uns mit allem vergleichen, so liegt Glück oder Glend in den Gegenständen, womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gefährlicher als die Einsamkeit. Unsere Einbildungskraft, durch ihre Natur gedrungen sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind, und alles außer uns herrslicher erscheint, jeder andere vollkommner ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns sehlt, scheint uns oft ein anderer zu besitzen,

bem wir benn auch alles bazu geben, was wir haben, und noch eine gewiffe idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glucksliche vollkommen fertig, das Geschöpf unserer selbst.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur gerade fortarbeiten, so sinden wir gar oft, daß wir mit unserem Schlendern und Laviren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rudern — und — daß ist doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man andern gleich oder gar vorläuft.

#### Mm 26. November 1771.

Ich fange an, mich in sofern ganz leidlich hier zu befinden. Das Beste ist, daß es zu thun genug giebt; und dann, die vielerlei Menschen, die allerlei neuen Gestalten machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grasen C.. kennen lernen, einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgange so viel Empfindung sür Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftsaustrag an ihn ausrichtete, und er bei den ersten Worten merkte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet.

#### Mm 24. December 1771.

Der Gesandte macht mir viel Berdruß, ich habe es voraussgesehen. Er ist der pünktlichste Narr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt, und umständlich wie eine Base; ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ist, und dem es daher niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so steht es; da ist er im Stande, mir einen Aufsat zurück zu geben und zu sagen: Er ist gut, aber sehen Sie ihn durch; man sindet immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel.

Da möchte ich des Teufels werden. Kein Und, kein Bindewörtchen darf außenbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entsahren, ist er ein Todseind; wenn man seinen Perioden nicht nach der hergebrachten Melodie herab orgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem Menschen zu thun zu haben.

Das Bertrauen bes Grafen von C.. ist noch das einzige, was mich schadlos hält. Er sagte mir letzthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamkeit und Bedenklichkeit meines Gesandten seh. Die Leute erschweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resigniren, wie ein Reisender, der über einen Berg muß; freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Weg viel bequemer und kürzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber!

Mein Alter spürt auch wohl ben Borqua, ben mir ber Graf por ihm giebt, und bas argert ihn, und er ergreift jede Belegenbeit. Uebles gegen mich vom Grafen zu reben: ich halte, wie natürlich, Wiberpart, und baburch wird die Sache nur ichlimmer. Gestern gar brachte er mich auf, benn ich mar mit gemeint: Bu jo Weltgeschäften fen ber Graf gang gut, er habe viele Leichtigfeit zu arbeiten, und führe eine gute Feber; boch an grundlicher Belehrsamfeit mangle es ibm. wie allen Belletriften. machte er eine Miene, als ob er fagen wollte: Rüblit bu ben Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirfung; ich verachtete ben Menschen, ber fo benten und fich so betragen konnte. 3ch hielt ihm Stand, und focht mit ziemlicher Beftigkeit. Ich fagte, ber Graf sen ein Mann, por bem man Achtung haben muffe, wegen seines Charafters sowohl, als megen seiner Renntniffe. 3ch habe, fagt' ich, niemand gefannt, bem es fo geglückt mare, feinen Beift zu erweitern, ihn über ungablige Gegenstände zu verbreiten, und doch biefe Thatigfeit fürs gemeine Leben zu behalten. Das waren dem Gehirne fpanische Dorfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraisonnement noch mehr Galle gu idluden.

Und daran send ihr alle Schuld, die ihr mich in das Joch geschwatz, und mir so viel von Activität vorgesungen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln legt, und Soethe, Werke. VII.

in die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen, als ich, so will ich zehn Jahre mich noch auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiedet bin.

Und das glänzende Elend, die Langeweile unter dem garstigen Bolke, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erbärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Röcken. Da ist ein Weib, zum Exempel, die jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält, so, daß jeder Fremde denken muß: das ist eine Närrin, die sich auf das bischen Adel und auf den Ruf ihres Landes Wunderstreiche einbildet. — Aber es ist noch viel ärger: eben das Weib ist hier aus der Nachbarsschaft eine Amtschreibers Tochter. — Sieh, ich kann das Menschnsgeschlecht nicht begreisen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

| Zwar merke ich täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ist, andere nach sich zu berechnen. | Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und dieses Herz so stürmisch ist — ach, ich lasse gern die andern ihres Pfades gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen.

Was mich am meisten neckt, find die fatalen bürgerlichen Berhältniffe. Amar weiß ich fo gut als einer, wie nöthig ber Unterschied ber Stande ift, wie viel Bortheile er mir felbft verichafft: nur foll er mir nicht eben gerabe im Wege fteben, mo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Blud auf biefer Erbe genieken tonnte. Ich lernte neulich auf bem Spaziergange eine Fraulein von B . . . . fennen, ein liebensmurdiges Gefchopf. bas fehr viel Natur mitten in bem fteifen Leben erhalten bat. Wir gefielen uns in unserem Gesprache, und ba wir ichieben, bat ich fie um Erlaubnig, fie bei fich feben zu durfen. Gie geftattete mir bas mit fo vieler Freimuthigkeit, bag ich ben fchicklichen Augenblid taum erwarten konnte, ju ihr ju geben. Gie ift nicht von hier, und wohnt bei einer Tante im Saufe. Die Physiognomie der Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufmerkfamteit, mein Gesprach mar meift an fie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich fo ziemlich meg, mas mir das Fraulein hernach selbst gestand, daß die liebe Tante in

ihrem Alter Mangel an allem, kein anständiges Bermögen, keinen Geist, und keine Stütze hat als die Reihe ihrer Vorsahren, keinen Schirm, als den Stand, in den sie sich verpallisadiret, und kein Ergetzen, als von ihrem Stockwerk herab über die bürgerlichen Häupter weg zu sehen. In ihrer Jugend soll sie schön gewesen sehn, und ihr Leben weggegaukelt, erst mit ihrem Eigensinne manchen armen Jungen gequält, und in den reiseren Jahren sich unter den Gehorsam eines alten Officiers geduckt haben, der gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt das eherne Jahrehundert mit ihr zubrachte, und starb. Nun sieht sie im eisernen sich allein, und würde nicht angesehen, wäre ihre Nichte nicht so liebenswürdig.

### Am 8. Januar 1772.

Was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Ceremoniel ruht, deren Dichten und Trachten Jahre lang dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angelegenheit hätten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Berdrießlichkeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Borige Woche gab es bei der Schlittensahrt händel, und der ganze Spaß wurde verdorben.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eigentlich auf den Platz gar nicht antommt, und daß der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Secretär regiert! Und wer ist denn der erste? Der, dunkt mich, der die andern übersieht, und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausführung seiner Plane anzuspannen.

Am 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Better geflüchtet habe. So lange ich in dem traurigen Reste D..., unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Bolke herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz nicht geheißen hätte Ihnen zu schreiben; und jetzt in dieser Hütte, in dieser Einsamkeit, in dieser Einschränkung, da Schnee und Schloßen wider mein Fensterchen wüthen, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich herein trat, überfiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, o Lotte! so heilig, so warm! Guter Gott! der erste glückliche Augenblick wieder.

Wenn Sie mich sähen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstrenung! wie ausgetrocknet meine Sinne werden; nicht einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Ich stehe wie vor einem Raritätenkasten und sehe die Männchen und Gäulchen vor mir herumrücken, und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt wie eine Marionette, und sasse manchmal meinen Nachbar an der hölzernen Hand und schaudre zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenausgang zu genießen, und komme nicht auß dem Bette; am Tage hoffe ich, mich des Mondscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stude. Ich weiß nicht recht, warum ich ausstehe, warum ich schlasen gehe.

Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung setzte, fehlt; der Reiz, der mich in tiefen Nächten munter erhielt, ist hin, der mich des Morgens aus dem Schlaf weckte, ist weg.

Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B...; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Gi! werden Sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Complimente! Ganz unwahr ist est nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders seyn kann, habe viel Wit, und die Frauenzimmer sagen: es wüßte niemand so sein zu loben, als ich (und zu lügen, seten Sie hinzu; denn ohne das geht es nicht ab, verstehen Sie?). Ich wollte von Fräulein B... reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervor blickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres Herzens befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getümmel, und wir verphantasiren manche Stunde in ländlichen Scenen von ungemischter Glücksligteit.

ach! und von Ihnen! Wie oft muß fie Ihnen huldigen, muß nicht, thut es freiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt Sie. —

D säß' ich zu Ihren Füßen in dem lieben vertraulichen Zimmerchen, und unsere kleinen Lieben wälzten sich mit einander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut würden, wollte ich sie mit einem schauerlichen Mährchen um mich zur Ruhe verssammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über der schneeglänzenden Gegend, der Sturm ist hinüber gezogen, und ich — muß mich wieder in meinen Käsig sperren — Adieu! Ist Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage!

Um 8. Februar.

Wir haben seit acht Tagen das abscheulichste Wetter, und mir ist es wohlthätig. Denn so lang' ich hier bin, ist mir noch kein schöner Tag am Himmel erschienen, den mir nicht jemand verdorben oder verleidet hätte. Wenn's nun recht regnet, und stöbert, und fröstelt, und thaut, ha! denk' ich, kann's doch zu Hause nicht schlimmer werden, als es draußen ist, oder umsgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens auf, und verspricht einen seinen Tag, erwehr' ich mir niemals auszurusen: da haben sie doch wieder ein himmlisches Gut, warum sie einander bringen können. Es ist nichts, warum sie einander nicht bringen. Gesundheit, guter Name, Freudigkeit, Erholung! Und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie anhört, mit der besten Weinung. Wanchmal möcht' ich sie auf den Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Eingeweide zu wüthen.

Am 17. Kebruar.

Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen, und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, das ihm denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er mich neulich bei Hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar sansten Berweis, aber es war doch ein Berweis, und ich stand im Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Brivatbries von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich niedersgekniet, und den hohen, edlen, weisen Sinn angedetet habe. Wie er meine allzugroße Empsindlichkeit zurecht weiset, wie er meine überspannten Joeen von Wirksamkeit, von Sinsluß auf andere, von Durchdringen in Geschäften als jugendlichen guten Muth zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung thun können. Auch bin ich auf acht Tage gestärkt, und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schön und kostdar ist.

Am 20. Februar.

Gott segne euch, meine Lieben, gebe euch alle die guten Tage, die er mir abzieht!

Ich danke dir, Albert, daß du mich betrogen hast: ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeittag sehn würde, und hatte mir vorgenommen, seierlichst an demselben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen, und ihn unter andere Papiere zu begraben. Nun sehd ihr ein Baar, und ihr Bild ist noch hier! Nun so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja, ich habe den zweiten Platz darin, und will und muß ihn behalten. D ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb' wohl! Leb' wohl, Engel des Himmels! Leb' wohl, Lotte!

<sup>1</sup> Man hat aus Shrfurcht für biefen trefflichen Herrn gebachten Brief, und einen andern, beffen weiter hinten erwähnt wirb, biefer Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine solche Kühnheit burch ben wärmsten Dant bes Publicums entschulbigen zu können.

2m 15. Mera.

Ich habe einen Berdruß gehabt, der mich von hier wegetreiben wird. Ich knirschte mit den Zähnen! Teusel! er ist nicht zu ersetzen, und ihr seind doch allein Schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und qualtet, mich in einen Posten zu bez geben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das aufzeichnen würde.

Der Graf von C . . . liebt mich . bistinguirt mich . bas ift bekannt, bas habe ich bir ichon bunbertmal gefagt. Run mar ich gestern bei ihm zu Tafel, eben an dem Tage, ba Abends die noble Gesellichaft von Berren und Frauen bei ihm ausammen tommt, an die ich nicht gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ift, dag wir Subalternen nicht hinein gehören. But. Ich fpeife bei bem Grafen, und nach Tische gebn mir in bem großen Saal auf und ab, ich rede mit ibm, mit bem Oberften B . .. ber bagu tommt. und fo rudt die Stunde ber Befellichaft heran. bente. Gott weiß, an nichts. Da tritt berein bie überanäbige Dame von S.. mit ihrem herrn Gemahl und wohl ausgebrüteten Ganslein Tochter, mit ber flachen Bruft und niedlichem Schnürleibe, machen en passant ihre hergebrachten hochabeligen Augen und Naslocher, und wie mir die Ration von Bergen quwider ift, wollte ich mich eben empfehlen, und wartete nur, bis ber Graf vom garftigen Gemasche frei mare, als meine Fraulein B... herein trat. Da mir bas Berg immer ein bigchen aufgeht, wenn ich fie febe, blieb ich eben, stellte mich hinter ihren Stuhl, und bemerkte erft nach einiger Reit, bak fie mit weniger Offenheit, als sonft, mit einiger Berlegenheit mit mir rebete. Das fiel mir auf. Ift fie auch wie alle bas Bolt! bachte ich, und mar angestochen, und wollte geben; und doch blieb ich, weil ich sie gerne entschuldigt batte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und - mas du willft. Unterbeffen füllt fich die Gefellschaft. Der Baron & . . mit ber gangen Garberobe von den Rronungszeiten Frang bes erften ber, ber Hofrath R., bier aber in qualitate Berr von R., genannt, mit seiner tauben Frau 2c., den übel fournirten I., nicht zu peraeffen, ber bie Luden feiner altfranfischen Barberobe mit neumodischen Lappen ausflickt: bas kommt zu hauf, und ich rebe mit einigen meiner Befanntichaft, Die alle febr latonisch find. Ich bachte - und gab nur auf meine B . Acht. Ich merkte nicht, bag bie Weiber am Ende bes Sagles fich in Die Dhren flüfterten, bag es auf die Manner circulirte, bag Frau pon S mit bem Grafen rebete (bas alles bat mir Fraulein B ... nachber erzählt), bis endlich ber Graf auf mich los ging, und mich in ein Fenster nahm. Sie wissen, sagte er, unsere munderbaren Berhältniffe: Die Gefellichaft ift unzufrieden, merte ich. Sie bier zu sehen. Ich wollte nicht um alles - Ihro Ercellenz, fiel ich ein, ich bitte tausendmal um Berzeihung: ich hätte eber bran benten follen, und ich weiß, Gie vergeben mir biefe Inconfequeng; ich wollte icon porbin mich empfehlen, ein bofer Genius bat mich zurück gehalten, sette ich lächelnd binzu, indem ich mich neigte. Der Graf brudte meine hande mit einer Empfindung, Die alles Ich ftrich mich facte aus ber pornehmen Gefellichaft. ging, fette mich in ein Cabriolet, und fuhr nach M . . dort vom Sügel die Sonne untergeben zu feben, und dabei in meinem homer den herrlichen Befang zu lefen, wie Ulng von dem trefflichen Schweinhirten bewirthet wird. Das war alles aut.

Des Abends komme ich zurück zu Tische, es waren noch wenige in der Gaststude; die würselten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurück geschlagen. Da kommt der ehrliche A... hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir, und sagt leise: Du hast Berdruß gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Hole sie der Teusel! sagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die freie Lust kam. — Gut, sagte er, daß du es auf die leichte Achsel nimmst! Nur verdrießt mich's, es ist schon überall herum — Da sing mir das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum an! Das gab böses Blut.

Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre, daß meine Neider nun triumphiren, und sagen: da sähe man's, wo es mit den Uebermüthigen hinausginge, die sich

ihres bischen Kopfs überhöben, und glaubten sich darum über alle Berhältnisse hinaussetzen zu durfen, und was des Hundesgeschwätzes mehr ist — da möchte man sich ein Messer ins Herz bohren; denn man rede von Selbstständigkeit, was man will, den will ich sehen, der dulden kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vortheil über ihn haben; wenn ihr Gesschwätze leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen.

2m 16. Merz.

Es best mich alles. Seute treffe ich Fraulein B., in ber Allee, ich konnte mich nicht enthalten fie anzureben, und ihr. fobald mir etwas entfernt von ber Gefellichaft maren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. D Berther, fagte fie mit einem innigen Tone, konnten Sie meine Berwirrung so auslegen, da Sie mein Berg kennen? Bas ich ge= litten habe um Ihrentwillen, von dem Augenblicke an, ba ich in ben Saal trat! Ich fah alles poraus, hundertmal faß mir's auf ber Bunge, es Ihnen ju fagen. Ich mußte, baf bie von S., und I., mit ihren Mannern eber aufbrechen würden, als in Ihrer Gesellschaft zu bleiben; ich mufte, daß ber Graf es mit ihnen nicht verderben barf. - und jeto ber garm! - Bie. Fraulein? fagte ich, und verbarg meinen Schreden: benn alles. mas Abelin mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie fiedend Waffer durch die Abern in diefem Augenblicke. — Was hat es mich schon gefostet! sagte bas fufe Beschöpf, indem ihr bie Thränen in den Augen ftanden. — Ich war nicht Berr mehr von mir felbft, mar im Begriffe, mich ihr zu Fugen zu werfen. Erklaren Sie fich, rief ich. Die Thranen liefen ihr bie Wangen berunter. Ich mar außer mir. Sie trodnete fie ab, ohne fie verbergen zu wollen. Meine Tante kennen Sie, fing fie an; fie war gegenwärtig, und hat, o mit was für Augen hat sie das angesehen! Berther, ich habe gestern Nacht ausgestanden, und beute früh eine Bredigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe muffen zuhören Gie herabseten, erniedrigen, und fonnte und durfte Gie nur halb vertheibigen.

Jedes Wort, das fie fprach, ging mir wie ein Schwert

burchs Berg. Sie fühlte nicht, welche Barmbergigfeit es gemesen mare, mir bas alles zu verschweigen: und nun fügte fie noch bagu, mas meiter murbe getraticht merben, mas eine Urt Menichen barüber triumphiren murbe. Wie man fich nunmehr über bie Strafe meines Uebermuths und meiner Geringichänung anderer. Die sie mir schon lange pormerfen, kiteln und freuen murbe. Das alles. Wilhelm, pon ihr zu boren, mit ber Stimme ber mahresten Theilnehmung - ich war zerstört', und bin noch muthend in mir. Ich wollte, daß fich einer unterftunde mir es porzuwerfen, daß ich ihm ben Degen durch ben Leib ftoken fonnte; wenn ich Blut fabe, murbe es mir beffer merben. Ach. ich habe hundertmal ein Meffer ergriffen, um Diefem gedrangten Bergen Luft zu machen. Man erzählt pon einer eblen Art Pferbe, die, wenn fie fcredlich erhitt und aufgeigat find, fich felbst aus Inftinct eine Aber aufbeißen, um fich gum Athem gu helfen. Go ift mir's oft: ich mochte mir eine Aber öffnen. Die mir bie emige Freiheit ichaffte.

Um 24. Merz.

3ch habe meine Entlassung vom Hofe verlangt, und werbe fie, hoffe ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, baf ich nicht erst Erlaubnig bazu bei euch geholt habe. Ich muß nun einmal fort, und mas ihr zu fagen hattet, um mir bas Bleiben einzureben, weiß ich alles, und alfo - Bringe bas meiner Mutter in einem Saftchen bei: ich tann mir felbst nicht belfen. und fie mag fich gefallen laffen, wenn ich ihr auch nicht belfen tann. Freilich muß es ihr webe thun. Den schönen Lauf, ben ihr Sobn gerade jum Bebeimenrath und Befandten ansette, jo auf einmal Salte zu feben, und rudwärts mit bem Thierchen in ben Stall! Macht nun daraus mas ihr wollt, und combinirt die möglichen Fälle, unter benen ich batte bleiben konnen und follen; genug. ich gebe; und damit ihr wift, wo ich hintomme, fo ift hier ber Fürft \*\*. ber vielen Geschmad an meiner Gesellschaft findet; ber hat mich gebeten, ba er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf feine Güter zu geben, und ben schönen Frühling ba zuzubringen. 3ch foll gang mir felbst gelaffen fenn, hat er mir versprochen,

und da wir uns zusammen bis auf einen gewissen Punkt versstehen, so will ich es benn auf gut Glück wagen, und mit ihm geben.

## Bur Nachricht.

Am 19 Anril

Danke für beine beiben Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hofe da wäre; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden, und mir mein Borhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was mir der Ministerschreibt; ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede fünf und zwanzig Ducaten geschickt, mit einem Worte, das mich bis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Gelb nicht, um das ich neulich schrieb.

Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich benn auch wieder sehen, will mich der alten glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben dem Thore will ich hinein gehen, aus dem meine Mutter mit mir heraus fuhr, als sie nach dem Tode meines Baters den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre Stadt einzusperren. Adieu, Wilhelm! du sollst von meinem Zuge hören.

Am 9. Mai.

Ich habe die Wallfahrt nach meiner Heimath mit aller Anbacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. An der großen Linde, die eine Biertelftunde vor der Stadt nach S.. zu steht, ließ ich halten, stieg aus, und hieß den Bostillon fortsahren, um zu Fuße jede Erinnerung ganz neu, lebhaft, nach meinem Herzen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die ehedem, als Knabe, das Ziel und

Granze meiner Spaziergange gewesen. Wie anders! Damals febnte ich mich in glücklicher Unwissenheit bingus in die unbekannte Welt, mo ich für mein Berg fo viele Nahrung, fo pielen Benuft hoffte, meinen ftrebenden, febnenden Bufen ausaufüllen und zu befriedigen. Nest tomme ich gurud aus ber meiten Welt - o mein Freund, mit wie viel feblgeschlagenen Hoffnungen, mit wie viel gerftorten Blanen! 3ch fab bas Bebirge por mir liegen, bas fo taufendmal ber Begenstand meiner Buniche gemefen mar. Stundenlang tonnt' ich bier fiten, und mich binüber febnen, mit inniger Seele mich in ben Balbern. ben Thalern verlieren, die fich meinen Augen fo freundlichbammernd barftellten: und wenn ich bann um bestimmte Reit wieder gurud mufite, mit welchem Widerwillen verließ ich nicht ben lieben Blat! - 3ch fam ber Stadt naber: alle Die alten bekannten Gartenhäuschen murben pon mir gegruft, Die neuen waren mir zuwider, so auch alle Beranderungen, Die man fonft vorgenommen hatte. Ich trat zum Thor hinein, und fand mich boch gleich und gang wieber. Lieber, ich mag nicht ins Detail gehen; fo reigend, als es mir mar, fo einformig murbe es in ber Erzählung werben. Ich hatte beichloffen, auf bem Martte zu mohnen, gleich neben unserem alten Saufe. Im Singeben bemerkte ich, baf bie Schulftube, mo ein ehrliches altes Beib unfere Rindheit gufammengepfercht batte, in einen Rramlaben verwandelt mar. Ich erinnerte mich ber Unruhe, ber Thranen. ber Dumpfheit bes Ginnes, ber Bergensangft, bie ich in bem Loche ausgestanden hatte. - 3ch that feinen Schritt, ber nicht merkwürdig mar. Gin Bilger im beiligen Lande trifft nicht fo viele Stätten religiöfer Erinnerungen an, und feine Geele ift schwerlich so voll heiliger Bewegung. - Roch eins für taufend. Ich ging ben Fluß hinab, bis an einen gemiffen Bof: bas mar fonft auch mein Weg, und die Blanchen, wo wir Knaben uns übten, Die meiften Sprunge ber flachen Steine im Baffer bervorzubringen. Ich erinnerte mich fo lebhaft, wenn ich manchmal stand und dem Waffer nachsah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es perfolgte, wie abenteuerlich ich mir bie Gegenden porstellte, mo es nun hinflöffe, und wie ich ba fo balb Grangen meiner Borftellungsfraft fand: und boch mußte das weiter geben, immer weiter, bis ich mich ganz in dem Anschauen einer unsichtsbaren Ferne verlor. — Sieh, mein Lieber, so beschränkt und so glücklich waren die herrlichen Altväter! so kindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Ulpf von dem ungemeßnen Meer und von der unendlichen Erde spricht, das ist so wahr, menschlich, innig, eng und geheimnisvoll. Was hilft mir's, daß ich jetzt mit jedem Schulknaben nachsagen kann, daß sie rund sen? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um darauf zu genießen, weniger, um drunter zu ruhen.

Nun bin ich hier auf bem fürstlichen Jagdschloß. Es läßt sich noch ganz wohl mit bem Herrn leben, er ist wahr und einsach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreise. Sie scheinen keine Schelme, und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der andere vorstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr, als dieß Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit, und alles Elendes. Ach, was ich weiß, kann jeder wissen — mein Herz habe ich allein.

Am 25, Mai.

Ich hatte etwas im Kopfe, davon ich euch nichts fagen wollte, bis es ausgeführt wäre: jetzt, da nichts draus wird, ift es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gelegen. Vornehmlich darum bin ich dem Fürsten hierher gefolgt, der General in \* \* \* Diensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Vorhaben; er widerrieth mir es, und es müßte bei mir mehr Leidenschaft als Grille gewesen sehn, wenn ich seinen Gründen nicht hätte Gehör geben wollen.

Am 11. Junius.

Sage was du willst, ich kann nicht länger bleiben. Was soll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Fürst hält mich, so gut man nur kann, und boch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ist ein Mann von Verstande, aber von ganz gemeinem Verstande; sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlsgeschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich und dann ziehe ich wieder in der Irre herum. Das Veste, was ich hier gethan habe ist mein Zeichnen. Der Fürst sühlt in der Kunst, und würde noch stärker sühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen, und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Natur und Kunst herumssühre, und er es auf einmal recht gut zu machen denkt, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte drein stolpert.

Am 16. Junius.

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf ber Erbe! Seid ihr benn mehr?

Am 18. Junius.

Wo ich hin will? Das laß dir im Bertrauen eröffnen. Bierzehn Tage muß ich doch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Bergwerke im \*\* schen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder näher, daß ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Aulius.

Nein, es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Mann! O Gott, ber du mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hättest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sehn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thränen, verzeihe mir meine vergeblichen Wünsche! — Sie meine Frau! Wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte — Es geht mir ein Schauder durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib faßt.

Und, darf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie wäre mit mir glücklicher geworden, als mit ihm! O er ist nicht der Mensch, die Wünsche diese Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie du willst; daß sein herz nicht sympathetisch schlägt, bei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein herz und Lottens in Einem zusammentressen, in hundert andern Borfällen, wenn es kommt, daß unsere Empsindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Gin unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thränen sind getrochnet. Ich bin zerstreut. Abieu, Lieber!

Am 4. August.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren Hossenungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich bessuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach, mein Hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Knaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück, und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich herausbetteln müssen; er hatte das Fieder unterwegs gekriegt. — Ich konnte ihr nichts sagen, und schweite dem Kleinen was; sie bat mich, einige Aepfel anzusnehmen, das ich that, und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

Am 21. August.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder aufbämmern, ach! nur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich bes Gebankens nicht erswehren: wie, wenn Albert stürbe? Du würdest! ja, Sie würde — und dann laufe ich dem Hirngespinnste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thor hinausgehe, den Weg, den ich zum erstenmal suhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Kein Wink der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gefühls. Mir ist es, wie es einem Geiste sehn müßte, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurückkehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut, und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hatte.

Am 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer lieb haben tann, lieb haben barf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts anders kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

#### Am 4. September.

Ja, es ift so! Wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgefallen. Hab' ich dir nicht einmal von einem Bauerdurschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jetzt erkundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlheim; es hieß, er seh aus dem Dienste gejagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern traf ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Dorse; ich redete ihn an, und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreisach gerührt hat, wie du leicht begreisen wirst, wenn ich dir sie wieder erzähle. Doch, wozu das alles? warum behalt' ich nicht für mich, was mich ängstigt und kränkt? warum betrüb' ich noch dich? warum geb' ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelten? Seh's denn, auch das mag zu meinem Schicksal gehören!

Mit einer stillen Traurigkeit, in der ich ein wenig scheues

Wesen zu bemerken schien, antwortete ber Mensch mir erst auf meine Fragen; aber gar bald offner, als wenn er fich und mich auf einmal wieder erkennte, gestand er mir seine Fehler, klagte er mir fein Unglud. Ronnt' ich bir, mein Freund, jedes feiner Worte por Bericht ftellen! Er bekannte, ja, er erzählte mit einer Art pon Genuk und Glud ber Wiedererinnerung, bak bie Leidenschaft zu feiner Sausfrau fich in ihm tagtaglich vermehrt, bag er zulett nicht gewußt habe, mas er thue, nicht, wie er fich ausbrudte. wo er mit bem Ropfe bin gefollt? Er habe weber effen, noch trinken, noch schlafen konnen; es babe ibm an ber Reble gestockt; er habe gethan, mas er nicht thun follen: mas ihm aufgetragen worden, bab' er pergessen; er sep als wie pon einem bofen Beift verfolgt gemefen; bis er eines Tags, als er fie in einer obern Rammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worden fen. Da fie feinen Bitten fein Webor gegeben, bab' er fich ihrer mit Bewalt bemächtigen wollen; er miffe nicht, wie ihm geschehen fen, und nehme Gott gum Reugen, bak feine Absichten gegen sie immer redlich gewesen, und bag er nichts fehnlicher gewünscht, als daß fie ihn heirathen, daß fie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Reit lang geredet batte. fing er an zu stocken, wie einer, ber noch etwas zu fagen bat. und sich es nicht herauszusagen getraut; endlich gestand er mir auch mit Schüchternheit, mas fie ihm für fleine Bertraulichkeiten erlaubt, und welche Nahe sie ihm vergonnet. Er brach zweis, breimal ab, und wiederholte bie lebhaftesten Brotestationen, baf er das nicht fage, um fie schlecht zu machen, wie er fich ausbrudte, daß er fie liebe und ichate, wie vorher, daß fo etwas nicht über seinen Mund gekommen sen, und daß er es mir nur fage, um mich zu überzeugen, daß er kein gang verkehrter und unfinniger Mensch fen - Und hier, mein Bester, fang' ich mein altes Lied wieder an, das ich ewig anstimmen werde: konnt' ich bir ben Menschen vorstellen, wie er por mir ftand, wie er noch por mir steht! Rönnt' ich dir alles recht fagen, damit du fühlteft, wie ich an seinem Schicksale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug! ba du auch mein Schicksal kennst, auch mich tennst, so weißt du nur zu wohl, mas mich zu allen Unglücklichen, mas mich besonders zu diesem Unglücklichen bingieht.

Da ich das Blatt wieder durchlese, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzudenken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er sürchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehen, die ihnen set, da sie kinderlos ist, schöne Hossungen giebt; dieser habe ihn gleich zum Hause hinauszestoßen, und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte ausnehmen können. Jeho habe sie wieder einen andern Knecht genommen; auch über den, sage man, seh sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er sen sest entschlossen, das nicht zu erleben.

Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt; ja, ich darf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sittelichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dicheterische Erfindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir rohnennen. Wir Gebildeten — zu nichts Berbildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strudele und sudele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich sast nicht getraue.

Mm 5. September.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land gesichrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme sobald du kannst, ich erwarte dich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der herein kam, brachte Nachsricht, daß er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurückstehren würde. Das Billet blieb liegen, und siel mir Abends in

bie Hände. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Ginbildungskraft für ein göttliches Geschenk ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

## Am 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum erstenmale tanzte, abzulegen; er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu.

Ganz will es boch die Wirfung nicht thun. Ich weiß nicht — Ich benke, mit ber Zeit soll mir ber auch lieber werden.

## Am 12. September.

Sie war einige Tage verreift, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, fie kam mir entgegen, und ich kußte ihre Hand mit tausend Freuden.

Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Einen neuen Freund! sagte sie, und locke ihn auf ihre Hand; er ist meinen Aleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brod gebe, flattert er mit den Flügeln, und pickt so artig. Er küßt mich auch, sehen Sie!

Als sie dem Thierchen den Mund hinhielt, drückte es sich so lieblich in die sugen Lippen, als wenn es die Seligkeit hätte fühlen können, die es genoß.

Er foll Sie auch kuffen, sagte sie, und reichte den Bogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Weg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses.

Sein Kuß, sagte ich, ift nicht ganz ohne Begierde; er sucht Nahrung, und kehrt unbefriedigt von der leeren Liebkosung zurud.

Er ift mir auch aus dem Munde, fagte fie. Sie reichte

ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus benen bie Freuden unschulbig theilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich kehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen, und mein Herz aus dem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken! — Und warum nicht? — Sie traut mir so! sie weiß, wie ich sie liebe!

## Am 15. September.

Man möchte rafend werden. Wilhelm, bak es Menichen geben foll, ohne Sinn und Gefühl an bem menigen, mas auf Erden noch einen Werth bat. Du fennst die Rufbaume, unter benen ich bei bem ehrlichen Bfarrer zu St . . mit Lotten gefeffen. Die herrlichen Rugbaume! Die mich, Gott weiß, immer mit bem aröften Seelenvergnügen füllten! Wie vertraulich fie ben Bfarrhof machten, wie fühl! und wie herrlich die Aeste maren! und Die Erinnerung bis zu ben ehrlichen Beiftlichen, Die fie por fo vielen Rahren pflanzten! Der Schulmeister hat uns ben einen Namen oft genannt, ben er von seinem Grofpater gebort batte: jo ein braver Mann foll es gewesen fenn, und fein Andenten war mir immer heilig unter ben Baumen. Ich fage bir, bem Schulmeister standen die Thranen in den Augen, ba wir geftern bavon redeten, daß fie abgehauen worden - Abgehauen! 36 möchte toll werden, ich fonnte ben hund ermorben, ber ben erften Dieb dran that. Ich, der ich mich vertrauern könnte, wenn fo ein paar Baume in meinem Sofe standen, und einer bavon fturbe por Alter ab, ich muß zusehen. Lieber Schat, eins ift boch dabei! Was Menschengefühl ift! Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, die Frau Bfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Butrauen spuren, mas für eine Bunde fie ihrem Orte gegeben hat. Denn fie ift es, die Frau des neuen Bfarrers (unfer Alter ift auch gestorben), ein hageres, frankliches Geschöpf, das fehr Urfache hat, an der Welt feinen Untheil zu nehmen, benn niemand nimmt Antheil an ihr. Gine Rarrin. die fich abgiebt gelehrt zu fenn, fich in die Untersuchung bes

Ranons melirt, gar viel an der neumodischen, moralischefriti= ichen Reformation bes Chriftenthumes arbeitet, und über Lavaters Schwärmereien die Achseln audt, eine gang gerrüttete Gesundheit hat, und bekwegen auf Gottes Erdboden feine Freude. Go einer Creatur mar es auch allein möglich, meine Nugbaume abgubauen. Siehst bu. ich tomme nicht zu mir! Stelle bir por. bie abfallenden Blätter machen ibr ben Sof unrein und bumpfig. Die Baume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Ruffe reif find, fo werfen bie Rnaben mit Steinen barnach, und bas fällt ihr auf die Nerven, das ftort fie in ihren tiefen Ueberlegungen, menn fie Rennitot. Semler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, so unzufrieden fah, fagte ich: Warum habt ihr es gelitten? -Wenn der Schulze will. bier zu Lande, fagten fie, mas fann man machen? Aber eins ift recht geschehen: Der Schulze und ber Bfarrer, ber boch auch von seiner Frau Grillen, die ihm ohnedieß bie Suppen nicht fett machen, mas haben wollte, bachten es mit einander zu theilen; ba erfuhr es die Rammer, und fagte: bier herein! benn sie hatte noch alte Bratensionen an den Theil bes Bfarrhofes, mo die Bäume standen, und verkaufte fie an ben Meisthietenden. Sie liegen! D wenn ich Rürst mare! ich wollte die Bfarrerin, ben Schulgen und die Rammer - Fürst! - Ja, wenn ich Fürst ware, mas kummerten mich bie Baume in meinem Lande!

Um 10. October.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir es schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ist, daß Albert nicht so beglückt zu sehn scheint, als er — hoffte, als ich — zu sehn glaubte, wenn — Ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dünkt beutlich genug.

Um 12. October.

Offian hat in meinem herzen den homer verdrängt. Welch eine Welt, in die der herrliche mich führt! Zu mandern über

bie Baibe, umfauft vom Sturmwinde, ber in bampfenden Rebeln Die Beifter ber Bater im bammernden Lichte bes Mondes binführt. Bu hören pom Gebirge ber, im Gebrülle bes Malbitroms. balb permebtes Mecheen ber Beifter aus ihren Soblen, und Die Webklagen bes zu Tobe fich jammernben Mabchens, um bie vier moosbededten, grasbemachienen Steine Des Ebelgefallnen, ibres Geliebten. Wenn ich ihn bann finde, ben manbelnden grauen Barben, ber auf ber weiten Baibe bie Aufftapfen feiner Bater fucht, und ach! ibre Grabsteine findet, und bann jammernd nach bem lieben Sterne bes Abends hinblickt, ber fich ins rollende Meer verbirgt, und die Zeiten der Bergangenheit in des Selben Seele lebendig werden, ba noch der freundliche Strahl ben Gefahren ber Tapferen leuchtete, und ber Mond ihr befrangtes, fiegrudtehrendes Schiff beichien. Wenn ich ben tiefen Rummer auf feiner Stirne lefe, ben letten, verlagnen Berrlichen in aller Ermattung bem Grabe gumanten febe, wie er immer neue, fcmeralichalübende Freuden in ber fraftlosen Gegenwart ber Schatten feiner Abgeschiedenen einfaugt, und nach ber talten Erbe, bem boben, webenden Grafe niederfieht, und ausruft: Der Wanderer wird tommen, tommen, ber mich tannte in meiner Schonheit. und fragen: Wo ift ber Sanger, Fingals trefflicher Sohn? Sein Fuftritt geht über mein Grab bin, und er fragt vergebens nach mir auf ber Erbe. - D Freund! ich mochte gleich einem edlen Waffentrager bas Schwert giehn, meinen Furften von der gudenden Qual des langfam absterbenden Lebens auf einmal befreien, und bem befreiten Salbgott meine Seele nachfenben.

Mm 19. October.

Ach diese Lücke! diese entsetliche Lücke, die ich hier in meinem Bufen fühle! — Ich denke oft, wenn du sie nur Einmal, nur Einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde außgefüllt senn.

Am 26. October.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewiffer, daß an dem Dafenn eines Geschöpfes wenig gelegen ift, gang menia. Es fam eine Freundin zu Lotten, und ich ging berein ins Nebengimmer, ein Buch zu nehmen, und fonnte nicht lefen, und bann nahm ich eine Feber zu fchreiben. 3ch hörte fie leife reben: fie erzählten einander unbedeutende Sachen. Stadtneuigfeiten: Wie biefe beirathet, wie jene frank, febr frank ift: fie bat einen trodnen Suften, Die Anochen ftebn ihr gum Geficht beraus. und friegt Ohnmachten: ich gebe feinen Rreuger für ihr Leben. fagte die eine. Der R. R. ift auch fo übel bran, fagte Lotte. Er ist gefcwollen, sagte die andere. - Und meine lebhafte Einbildungsfraft verfette mich ans Bett biefer Armen; ich fah fie, mit welchem Widerwillen fie bem Leben ben Ruden mandten. wie fie - Wilhelm! und meine Weibchen redeten davon, wie man eben davon redet - daß ein Fremder ftirbt. - Und wenn ich mich umsehe, und sehe bas Zimmer an, und rings um mich berum Lottens Rleider, und Alberts Scripturen, und Diefe Meubeln, benen ich nun fo befreundet bin, fogar biefem Dintenfasse. und bente: Siehe, mas du nun diesem Sause bist! Alles in allem. Deine Freunde ehren bich! bu machst oft ihre Freude, und beinem Bergen scheint es, als wenn es ohne fie nicht fenn tonnte: und boch - wenn bu nun gingft, wenn bu aus biefem Rreise schiedest? murben fie, wie lange murben fie bie Lude fühlen, die bein Berluft in ihr Schicksal reift? wie lange? -D fo perganglich ift ber Menfch. bak er auch ba, mo er feines Dasenns eigentliche Gewikheit hat, ba, mo er ben einzigen mabren Sindruck seiner Gegenwart macht, in bem Andenken, in ber Seele seiner Lieben, bag er auch ba verloschen, verschwinden muß, und das so bald!

Mm 27. October.

17

Ich möchte mir oft die Brust zerreißen, und das Gehirn einstoßen, daß man einander so wenig senn kann. Ach, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen

voll Seligkeit werde ich den andern nicht beglücken, der kalt und fraftlos vor mir steht.

## Um 27. October Abends.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

#### Am 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herumstreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu dürfen; und das Zusgreifen ist doch der natürlichste Trieb der Menscheit! Greifen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — und ich?

## Am 3. November.

Weiß Gott! ich lege mich fo oft zu Bette mit bem Bunfche. ja manchmal mit ber hoffnung, nicht wieder zu erwachen: und Morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder, und bin elend. D daß ich launisch fenn konnte, konnte die Schuld aufs Wetter, auf einen Dritten, auf eine fehlgeschlagene Unternehmung schieben, fo murbe die unerträgliche Laft bes Unmillens boch nur halb auf mir ruben. Webe mir! ich fühle zu mahr. daß an mir allein alle Schuld liegt, - nicht Schuld! Benug, bak in mir die Quelle alles Elendes perborgen ift, wie ebemals Die Quelle aller Seliafeit. Bin ich nicht noch eben berfelbe. ber ehemals in aller Fulle ber Empfindung herumschwebte, bem auf jedem Tritte ein Baradies folgte, ber ein Berg hatte, eine gange Welt liebevoll zu umfassen? Und dien Berg ist jest todt, aus ihm fliegen feine Entzückungen mehr, meine Augen find troden, und meine Sinne, die nicht mehr von erquidenden Thranen gelabt werben, gieben angftlich meine Stirn gusammen. 3ch leide viel, benn ich habe verloren, mas meines Lebens einzige Wonne war, die heilige belebende Rraft, mit der ich Belten um mich schuf; sie ist dahin! — Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an den fernen Higel sehe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesengrund bescheint, und der sanste Fluß zwischen seinen entblätterten Weiden zu mir herschlängelt — o! wenn da diese herrliche Natur so starr vor mir steht, wie ein lacirtes Bildchen, und alle die Wonne keinen Tropsen Seligkeit aus meinem Herzen herauf in das Gehirn pumpen kann, und der ganze Kerl vor Gottes Angesicht steht wie ein versiegter Brunn, wie ein verlechzter Eimer. Ich habe mich oft auf den Boden geworsen, und Gott um Thränen gebeten, wie ein Ackersmann um Regen, wenn der Himmel ehern über ihm ist, und um ihn die Erde verdürstet.

Aber ach! ich fühle es, Gott giebt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungestümen Bitten, und jene Zeiten, beren Andenken mich qualt, warum waren sie so selig, als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete, und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innigdankbarem Herzen aufnahm!

#### Am 8. November.

Sie hat mir meine Excesse vorgeworsen! ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; benken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich, brauchen Sie mir daß zu heißen? Ich denke! — ich benke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen — Sie redete was anders, um mich nicht tieser in den Text kommen zu lassen. Bester! ich bin dahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

#### Am 15. November.

Ich danke dir, Wilhelm, für deinen herzlichen Antheil, für beinen wohlmeinenden Rath, und bitte dich, ruhig zu senn. Laß mich ausdulden; ich habe bei aller meiner Mühseligkeit noch Kraft genug durchzuseten. Ich ehre die Religion, das weißt du, ich

fühle, daß fie manchem Ermatteten Stab, manchem Berfchmachtenben Erquidung ift. Nur - fann fie benn, muß fie benn bas einem jeden fenn? Wenn bu bie groke Welt anfiehft, fo fiehst bu Taufende, benen sie es nicht mar. Taufende, benen fie es nicht fenn mirb, gepredigt ober ungepredigt, und muß fie mir es benn fenn? Saat nicht felbst ber Sohn Gottes, bak bie um ibn fenn wurden, die ibm der Bater gegeben bat? Wenn ich ibm nun nicht gegeben bin? wenn mich nun ber Bater für fich behalten will, wie mir mein Berg faat? - Ich bitte bich, lege bas nicht falich aus; fieh nicht etwa Spott in biefen unschuldigen Worten; es ift meine gange Seele, Die ich bir vorlege: fonft wollte ich lieber, ich hatte geschwiegen: wie ich benn über alles bas, wovon jedermann fo wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ift es anders als Menschenschicksal, fein Mag auszuleiben, feinen Becher auszutrinfen? - Und marb ber Relch bem Gott vom Simmel auf feiner Menschenlippe gu bitter, warum foll ich groß thun, und mich stellen, als schmeckte er mir fuß? Und warum follte ich mich schämen, in dem schrecklichen Augenblid, ba mein ganges Wefen zwischen Genn und Nichtsenn gittert, ba die Bergangenheit wie ein Blip über bem finstern Abgrunde der Butunft leuchtet, und alles um mich ber versinkt, und mit mir die Welt untergeht - ift es ba nicht bie Stimme ber gang in fich gebrängten, fich felbft ermangelnben und unaufhaltsam hinabsturzenden Creatur, in ben innern Tiefen ibrer vergebens aufarbeitenben Rrafte zu fnirichen: Dein Gott! mein Gott! warum bast bu mich verlaffen? Und follt' ich mich bes Ausbruckes ichamen, follte mir es por bem Augenblicke bange fenn, ba ihm ber nicht entging, ber bie himmel zusammenrollt, wie ein Tuch?

Am 21. November.

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie ein Gift bereitet, bas mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Berberben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines

Gefühles aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand, und sagte: Abieu, lieber Werther! — Lieber Werther! Es war das erstemal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte, und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther! und mußte hernach selbst über mich lachen.

## Am 22. November.

Ich kann nicht beten: Laß mir sie! und doch kommt sie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: Gieb mir sie! benn sie ist eines andern. Ich witzle mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gabe eine ganze Litanei von Antithesen.

## Um 24. November.

Sie fühlt, mas ich dulbe. Heute ift mir ihr Blick tief burchs Berg gebrungen. Ich fand sie allein; ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Beistes, das mar alles por meinen Augen verschwunden. Gin weit herrlicherer Blid wirkte auf mich, voll Ausbrud bes innigsten Antheils, bes füßesten Mitleibens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit tausend Ruffen antworten? Sie nahm ihre Auflucht zum Clavier, und hauchte mit suffer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen fo reizend gesehen; es war, als wenn fie fich lechzend öffneten, jene sugen Tone in fich ju schlürfen, die aus bem Inftrument hervorquollen, und nur ber himmlische Wiederhall aus bem reinen Munde zurücklänge. — Ja. wenn ich dir das fo fagen konnte! - Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: Nie will ich es magen, einen Ruf euch aufzudrücken, Lippen! auf benen die Beifter bes himmels schweben. — Und doch — ich will — Ha! fiehst du, da steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele — diese Seligkeit — und dann untergegangen, diese Sünde abzubugen — Sünde?

#### Um 26. November.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schicksal ift einzig; preise die übrigen glücklich — so ist noch keiner gequalt worden. Dann lese ich einen Dichter der Borzeit, und es ist mir, als sah' ich in mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehen! Ach, sind benn Menschen vor mir schon so elend gewesen?

#### Am 30. November.

Ich soll, ich soll nicht zu mir selbst kommen! wo ich hinstrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heute! o Schicksal! o Menschheit!

Ich gebe an dem Waffer bin in der Mittagsftunde, ich batte feine Lust zu effen. Alles mar öbe, ein nakkalter Abendwind blies vom Berge, und die grauen Regenwolken zogen bas Thal binein. Bon fern fab ich einen Menichen in einem grunen, ichlechten Rode, ber amischen ben Felsen herumkrabbelte, und Rräuter ju suchen schien. Als ich näher ju ihm tam, und er sich auf das Geräusch, das ich machte, berumdrehte, sah ich eine intereffante Bhpsiognomie, darin eine stille Trauer ben Sauptzug machte, bie aber fonft nichts, als einen geraben guten Sinn ausbrückte: feine ichmargen Saare maren mit Rabeln in zwei Rollen gestedt, und die übrigen in einen ftarfen Bopf geflochten, ber ihm ben Ruden herunter bing. Da mir feine Rleidung einen Menschen von geringem Stande zu bezeichnen ichien, glaubte ich, er murbe es nicht übel nehmen, wenn ich auf feine Beschäftigung aufmerksam ware, und daher fragte ich ihn, mas er suchte? 3ch juche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen - und finde feine. - Das ift auch die Rahreszeit nicht, fagte ich lächelnd. — Es giebt fo viele Blumen, fagte er, indem er gu mir herunter tam. In meinem Garten find Rofen und Jelangerjelieber zweierlei Sorten, eine hat mir mein Bater gegeben, fie

machien wie Unkraut: ich suche schon zwei Tage barnach, und kann sie nicht finden. Da bauken find auch immer Blumen. gelbe und blave und rothe, und bas Taufendaülbenkraut hat ein ichones Blumden. Reines tann ich finden. - Ich merkte was Unbeimliches, und darum fragte ich durch einen Umweg: Bas will Er benn mit ben Blumen? Gin munderbares gudendes Lächeln verzog fein Geficht. - Wenn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er ben Finger auf den Mund brudte, ich babe meinem Schat einen Strauk persprochen. Das ift brav. fagte ich. D. fagte er, fie hat viele andere Sachen, fie ift reich. - Und boch bat fie Seinen Strauk lieb, perfette ich. D! fuhr er fort, fie bat Jumelen und eine Rrone. - Wie beift fie benn? - Wenn mich die Generalstaaten bezahlen wollten, perfette er. ich war' ein anderer Mensch! Ra. es war einmal eine Reit, ba mir es so mobl mar! Rest ift es aus mit mir. Ich bin nun - Ein naffer Blid jum himmel brudte alles aus. Er mar also glücklich? fragte ich. Ach, ich wollte, ich mare wieder so! sagte er. Da mar mir es so mohl, so lustia, so leicht, wie einem Kische im Waffer! - Beinrich! rief eine alte Frau, Die ben Weg herkam, Beinrich, mo ftedft du? wir haben dich überall gesucht, tomm zum Effen! - Ift bas Guer Sohn? fragt' ich, zu ihr tretend. Wohl, mein armer Sohn! verfette fie. Gott hat mir ein schweres Kreuz aufgelegt. Wie lange ift er fo? fragte ich. Go ftille, fagte fie, ift er nun ein halbes Jahr. Gott fen Dant, daß er nur fo weit ift; vorher mar er ein ganges Rahr rasend, ba bat er an Retten im Tollhause gelegen. Rest thut er niemand nichts; nur bat er immer mit Ronigen und Raifern zu ichaffen. Er mar ein fo auter ftiller Menich. ber mich ernähren half, seine icone Sand ichrieb, und auf einmal wird er tieffinnig, fällt in ein hipiges Rieber, baraus in Raserei, und nun ift er, wie Sie ihn feben. Wenn ich Ihm erzählen follte, herr - Ich unterbrach ben Strom ihrer Worte mit ber Frage: Was war benn bas für eine Zeit, von ber er rühmt, daß er so glücklich, so wohl darin gewesen sen? Der thorichte Mensch! rief sie mit mitleidigem Lächeln, ba meint er Die Zeit, ba er von fich mar, bas ruhmt er immer: bas ift bie Beit, da er im Tollhause mar, mo er nichts von sich mußte. -

Das fiel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich brudte ihr ein Stud Geld in die hand, und verließ fie eilend.

Da bu aludlich warft! rief ich aus, schnell por mich bin nach ber Stadt zu gehend, da bir es mohl mar, wie einem Fisch im Baffer! - Gott im himmel! Saft bu bas zum Schicffale ber Menschen gemacht, daß fie nicht glücklich find, als ebe fie gu ihrem Berftande tommen, und wenn fie ihn wieder perlieren! - Elender! und auch wie beneide ich beinen Trubfinn, Die Berwirrung beiner Sinne, in ber bu perschmachteft! Du gebit boffnungspoll aus, beiner Königin Blumen zu pflücken - im Winter - und trauerft, da du feine findest, und begreifft nicht, warum bu feine finden tannft. Und ich - und ich gebe ohne hoffnung, ohne Amed beraus, und febre wieder beim, wie ich gekommen bin. - Du mabnit, welcher Menich bu fenn murbeft, wenn bie Generalstaaten bich bezahlten. Seliges Geichopf! bas ben Mangel feiner Glüchfeligkeit einer irdischen Binderniß guschreiben fann. Du fühlft nicht! du fühlft nicht, daß in beinem gerftorten Bergen, in beinem gerrütteten Bebirne bein Glend liegt, wovon alle Ronige der Erde dir nicht helfen können.

Muffe ber troftlos umfommen, ber eines Rranten spottet, ber nach der entfernteften Quelle reift, Die feine Rrantheit vermehren, fein Ausleben ichmerzhafter machen wird! ber fich über bas bedrängte Berg erhebt, bas, um feine Gemiffensbiffe los gu merben, und die Leiden feiner Seele abauthun, eine Bilarimichaft nach dem beiligen Grab thut! Jeder Fuftritt, ber feine Soblen auf ungebahntem Wege burchschneibet, ift ein Linderungstropfen ber geängsteten Seele, und mit jeder ausgedauerten Tagereife legt fich bas Berg um viele Bedrangniffe leichter nieder. — Und burft ihr das Wahn nennen, ihr Wortframer auf euren Bolftern? - Wahn! - D Gott! du fiehst meine Thränen! Muftest du, der du den Menschen arm genug erschufft, ihm auch Brüder zugeben, die ihm bas bifichen Armuth, bas bifichen Bertrauen noch raubten, das er auf dich hat, auf dich, du Alliebender! Denn das Bertrauen zu einer beilenden Burgel, ju ben Thranen bes Weinstodes, mas ift es, als Bertrauen zu bir, bag bu in alles, mas uns umgiebt. Beil- und Linderungs-Rraft gelegt haft, der wir fo ftundlich bedurfen? Bater! ben ich nicht tenne! Bater! ber sonst meine ganze Seele füllte, und nun sein Angesicht von mir gewendet hat! ruse mich zu dir! schweige nicht länger! dein Schweigen wird diese dürstende Seele nicht aushalten. — Und würde ein Mensch, ein Bater zürnen können, dem sein unvermuthet rücksehrender Sohn um den Hals siele und riese: Ich din wieder da, mein Bater! Zürne nicht, daß ich die Wanderschaft abbreche, die ich nach deinem Willen länger außhalten sollte. Die Welt ist überall einerlei, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was soll mir daß? mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. — Und du, lieder himmlischer Vater, solltest ihn von dir weisen?

#### Am 1. December.

Wilhelm! der Mensch, von dem ich dir schrieb, der glückliche Unglückliche, war Schreiber bei Lottens Vater, und eine Leidensschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte, und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trocknen Worten, mit welchem Unsinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest.

## Um 4. December.

Ich bitte dich — Siehst du, mit mir ist's aus, ich trag' es nicht länger! Heute saß ich bei ihr — saß, sie spielte auf ihrem Clavier, mannichfaltige Melodien, und all den Ausdruck! all! — all! — Was willst du? — Ihr Schwesterchen putte ihre Puppe auf meinem Knie. Mir kamen die Thränen in die Augen. Ich neigte mich, und ihr Trauring siel mir ins Gesicht — meine Thränen flossen — Und auf einmal siel sie in die alte himmelsüße Melodie ein, so auf einmal, und mir durch die Seele gehn ein Trostgefühl und eine Erinnerung des Vergangenen, der Zeiten, da ich das Lied gehört, der düstern Zwischenräume, des Verdrusses, der sehlgeschlagenen Hossnungen, und dann — Ich ging in der Stube auf und nieder, mein Herz erstickte unter

bem Zudringen. Um Gottes willen, sagte ich, mit einem heftigen Ausbruch hin gegen sie fahrend, um Gottes willen, hören Sie auf! Sie hielt, und sah mich starr an. Werther, sagte sie mit einem Lächeln, das mir durch die Seele ging, Werther, Sie sind sehr krank, Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Gehn Sie! Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Ich riß mich von ihr weg, und — Gott! du siehst mein Elend, und wirst es enden.

Am 6. December.

Wie mich die Gestalt versolgt! Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seele! Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.

Was ift ber Mensch, der gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nöthigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewußtsehn wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

# Der Berausgeber an den Lefer.

Wie sehr wünscht' ich, baß uns von den letten merkwürdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhändige Zeugnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nöthig hätte, die Folge seiner hinterslagnen Briefe durch Erzählnng zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen sehn lassen, genaue Nachrichten aus bem Munde berer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sehn konnten; sie ist einfach, und es kommen alle Erzählungen davon bis auf wenige Aleinigkeiten mit einander überein; nur über die Sinnesarten ber handelnden Personen sind die Meisnungen verschieden, und die Urtheile getheilt.

Was bleibt uns übrig, als basjenige, was mir mit wiedersholter Mühe erfahren können, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlaßnen Briefe einzuschalten, und das kleinste ausgefundne Blättchen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebsedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art sind.

Unmuth und Unlust hatten in Werthers Seele immer tiefer Wurzel geschlagen, sich sester unter einander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört, eine innerliche Hitze und Heftigkeit, die alle Kräfte seiner Natur durch einander arbeitete, brachte die widrigsten Wirkungen hervor, und ließ ihm zuletzt nur eine Ermattung übrig, aus der er noch ängstlicher empor strebte, als er mit allen Uebeln bisher gekämpft hatte. Die Beängstigung seines Herzens zehrte die übrigen Kräfte seines Geistes, seine Lebhaftigkeit, seinen Scharssinn auf; er ward ein Goethe, Werte. VII.

trauriger Gesellschafter, immer unglücklicher, und immer ungerechter, je unglücklicher er marb. Wenigstens fagen biek Alberts Freunde: fie behaupten, baf Werther einen reinen, rubigen Mann, ber nun eines lang gemunichten Glückes theilhaftig gemorden, und fein Betragen, fich biefes Glud auch auf bie Rufunft zu erhalten, nicht habe beurtheilen tonnen, er, ber gleichsam mit jedem Tage fein ganges Bermogen verzehrte, um an bem Abend zu leiden und zu darben. Albert, fagen fie, hatte fich in fo furger Reit nicht verandert, er mar noch immer berfelbige, ben Werther jo pom Anfang ber fannte, jo febr ichante und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er mar ftolz auf fie und munichte fie auch von iedermann als bas berrlichfte Beichopf anerkannt gu miffen. War es ihm baber zu verbenten, wenn er auch jeden Schein bes Berbachtes abzuwenden munichte, menn er in bem Augenblide mit niemand biefen fostlichen Besits auch auf bie uniculbigfte Beife zu theilen Luft hatte? Gie gesteben ein. bak Albert oft bas Zimmer feiner Frau verlaffen, wenn Werther bei ihr mar, aber nicht aus haß noch Abneigung gegen feinen Freund, fondern nur, weil er gefühlt habe, bak biefer von feiner Begenmart gebrückt fen.

Lottens Bater war von einem Uebel befallen worden, das ihn in der Stube hielt; er schidte ihr seinen Wagen, und sie fuhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag, der erste Schnee war stark gefallen und bedte die ganze Gegend.

Werther ging ihr den andern Morgen nach, um, wenn Albert sie nicht abzuholen kame, sie herein zu begleiten.

Das flare Wetter konnte wenig auf sein trübes Gemuth wirken; ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich bei ihm festgesetzt, und sein Gemuth kannte keine Bewegung, als von einem schmerzlichen Gedanken zum andern.

Wie er mit sich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch ber Bustand andrer nur bedenklicher und verworrener; er glaubte das schöne Berhältniß zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte sich Borwürfe darüber, in die sich ein heimslicher Unwille gegen den Gatten mischte.

Seine Gedanken fielen auch unterwegs auf Diesen Begenstand.

Ja, ja, sagte er zu sich selbst, mit heimlichem Zähneknirschen, das ist der vertraute, freundliche, zärtliche, an allem theilnehmende Umgang, die ruhige, dauernde Treue! Sattigkeit ist's und Gleichsgültigkeit! Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an, als die theure köstliche Frau? Weiß er sein Glück zu schäßen? weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie, nun gut, er hat sie — Ich weiß das, wie ich was anders auch weiß, ich glaube an den Gedanken gewöhnt zu senn; er wird mich noch rasend machen er wird mich noch umbringen — Und hat denn die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Aufmerksamkeit für sie einen stillen Vorwurf? Ich weiß es wohl, ich sühl' es, er sieht mich ungern, er wünscht meine Entsernung, meine Gegenwart ist ihm beschwerlich.

Oft hielt er seinen raschen Schritt an, oft stand er stille, und schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts, und war mit diesen Gedanken und Selbst- gesprächen endlich gleichsam wider Willen bei dem Jagdhause angekommen.

Er trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nach Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Knabe sagte ihm, es sen drüben in Wahlheim ein Unglück geschehen, es sen ein Bauer erschlagen worden! — Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stube, und fand Lotten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Krankheit hinüber wollte, um an Ort und Stelle die That zu untersuchen. Der Thäter war noch unbekannt, man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Hausthür gefunden, man hatte Muthmaßungen; der Entleibte war Knecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther dieses hörte, suhr er mit Heftigkeit auf. Ist's möglich! rief er aus; ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augenblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweifelte nicht einen Augenblick, daß jener Mensch die That begangen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er durch die Linden mußte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entset' er sich vor dem sonst so geliebten Plate. Jene Schwelle, worauf die Nach-barskinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereift; die schönen Heden, die sich über die niesdrige Kirchhosmauer wölbten, waren entblättert, und die Grabssteine sahen mit Schnee bedeckt durch die Lücken hervor.

Als er sich der Schenke näherte, vor welcher das ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von sern einen Trupp bewaffneter Männer, und ein jeder rief, daß man den Thäter herbeisühre. Werther sah hin und blieb nicht lange zweiselhaft. Ja! es war der Knecht, der jene Wittwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Berzweislung umhergehend, angetroffen hatte.

Was hast du begangen, Unglücklicher! rief Werther aus, indem er auf den Gefangenen los ging. Dieser sah ihn still an, schwieg, und versetzte endlich ganz gelassen: "Keiner wird sie haben, sie wird keinen haben." Man brachte den Gefangnen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch die entsetzliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durcheinander geschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mißmuth, seiner gleichgültigen Hingegebenheit wurde er auf einen Augenblick herausgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er sühlte ihn so ungläcklich, er sand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos, er setze sich so tief in seine Lage, daß er gewiß glaubte, auch andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er für ihn sprechen zu können, schon drängte sich der lebhafteste Vortrag nach seinen Lippen, er eiste nach dem Jagdhause, und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Amtmaun vorstellen wollte, schon halb laut auszusprechen.

Als er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwärtig, dieß verstimmte ihn einen Augenblick; doch faßte er sich balb

wieder, und trug dem Amtmann feurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einigemal den Kopf, und obgleich Werther mit der größten Lebhaftigkeit, Leidenschaft und Wahrheit alles vorsbrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken läßt, der Amtsmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreden, widersprach ihm eifrig, und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schutz nehme! Er zeigte ihm, daß auf diese Weise gerühtet werde; auch setze er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Berantwortung auszuladen, es müsse alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebenen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehen, wenn man dem Menschen zur Flucht behülflich wäre! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite; Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetzlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: Nein, er ist nicht zu retten!

Wie fehr ihm diese Worte aufgefallen sehn muffen, sehn wir aus einem Zettelchen, das sich unter seinen Papieren fand, und bas gewiß an dem nämlichen Tage geschrieben worden.

"Du bift nicht zu retten, Unglücklicher! Ich sehe wohl, daß wir nicht zu retten sind."

Was Albert zulet über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern höchst zuwider gewesen: er glaubte einige Empfindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken seinem Scharssinne nicht entging, daß beide Männer Recht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasehn entsagen müßte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte. Ein Blättchen, das sich darauf bezieht, das vielleicht fein ganzes Berhältniß zu Albert ausdrückt, finden wir unter feinen Bapieren.

"Was hilft es, daß ich mir's sage und wieder sage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Gingeweide; ich kann nicht gerecht sehn."

Weil es ein gelinder Abend war, und das Wetter anfing sich zum Thauen zu neigen, ging Lotte mit Alberten zu Fuße zurück. Unterwegs sah sie sich hier und da um, eben, als wenn sie Werthers Begleitung vermißte. Albert sing von ihm an zu reden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widersahren ließ. Er berührte seine unglückliche Leidenschaft und wünschte, daß es möglich sehn möchte, ihn zu entsernen. Ich wünsch' es, auch um unsertwillen, sagt' er, und ich bitte dich, suhr er fort, siehe zu, seinem Betragen gegen dich eine andere Richtung zu geben, seine östern Besuch zu vermindern. Die Leute werden ausmerksam, und ich weiß, daß man hier und da drüber gesprochen hat. Lotte schwieg, und Albert schien ihr Schweigen empfunden zu haben; wenigstens seit der Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner erwähnte, ließ er das Gespräch sallen, oder lenkte es wo anders hin.

Der vergebliche Bersuch, ben Werther zur Rettung bes Unglücklichen gemacht hatte, war das letzte Auflodern der Flamme eines verlöschenden Lichtes; er versank nur besto tiefer in Schmerz und Unthätigkeit; besonders kam er fast außer sich, als er hörte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menschen, der sich nun aufs Läugnen legte, auffordern könnte.

Alles was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Berdruß bei der Gesandtschaft, alles was ihm sonst mißlungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er sand sich durch alles dieses wie zur Unthätigkeit berechtigt, er sand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unfähig, irgend eine Handhabe zu ergreifen, mit

denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens anfaßt, und so rückte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empsindung, Denkart, und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Ruhe er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Bon seiner Berworrenheit, Leidenschaft, von seinem rastlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmüde sind einige hinterlagne Briefe die stärksten Zeugnisse, die wir hier einrücken wollen.

Um 12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen seyn mussen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geiste umber getrieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zupreßt! Webe! webe! und dann schweise ich umber in den surchtbaren nächtlichen Scenen dieser menschenseindlichen Jahreszeit.

Gestern Abend mußte ich hinaus. Es mar plötlich Thauwetter eingefallen; ich hatte gehört, ber Fluß fei übergetreten, alle Bache geschwollen, und von Wahlheim berunter mein liebes Thal überschwemmt! Nachts nach Gilfe rannte ich binaus. 'Ein fürchterliches Schauspiel, vom Fels herunter die mühlenden Fluthen in dem Mondlichte wirbeln zu feben, über Aeder und Wiesen und Seden und alles, und das weite Thal hinauf und hinab Eine ffürmende See im Saufen bes Windes! Und wenn bann ber Mond wieder hervortrat, und über der schwarzen Wolke rubte, und vor mir hinaus die Fluth in fürchterlichen Wiederschein rollte und flang: ba überfiel mich ein Schauer, und wieber ein Sehnen! Uch, mit offnen Armen ftand ich gegen ben Abgrund und athmete hinab! hinab! und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinab zu fturgen! Da= bin zu brausen wie die Wellen! Dh! - und den Fuß vom Boden zu heben vermochtest du nicht, und alle Qualen zu enden! — Meine Uhr ist noch nicht ausgelaufen, ich fühle es! D Wilhelm! wie gern hätte ich mein Menschsenn drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluthen zu fassen! Ha! und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zu Theil? —

Und wie ich wehmüthig hinabsah auf ein Plätzchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht, auf einem heißen Spaziergange — das war auch überschwemmt; und kaum daß ich die Weide erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus! wie verstört jetzt vom reißenden Strom unsere Laube! dacht' ich. Und der Bergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gefangenen ein Traum von Heerden, Wiesen und Chrenämtern! Ich stand! — Ich schelte mich nicht, denn ich habe Muth zu sterben. — Ich hätte — Nun sitze ich hier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen stoppelt und ihr Brod an den Thüren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Daseyn noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

#### Am 14. December.

"Was ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir selbst! Ist nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt? — Ich will nicht betheuern — Und nun, Träume! Dwie wahr fühlten die Menschen, die so widersprechende Wirtungen fremden Mächten zuschrieben! Diese Nacht! ich zittre es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, sest an meinen Busen gedrückt, und deckte ihren liebelispelnden Mund mit unendlichen Küffen; mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen! Gott! bin ich strafbar, daß ich auch jetzt noch eine Seligkeit sühle, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zurück zu rufen? Lotte! Lotte! — Und mit mir ist es aus! meine Sinnen verwirren sich, schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr, meine Augen sind voll Thränen; ich bin nirgend wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre besser, ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Zeit, unter solchen Umständen in Werthers Seele immer mehr Krast gewonnen. Seit der Rückehr zu Lotten war es immer seine letzte Aussicht und Hoffnung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That senn, er wolle mit der besten Ueberzeugung, mit der möglichstruhigen Entschlossenheit diesen Schritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst bliden aus einem Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilhelm ift, und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden morben.

"Ihre Gegenwart, ihr Schicksal, ihre Theilnehmung an dem meinigen preßt noch die letzten Thränen aus meinem versengten Gehirne.

Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten! das ist alles! Und warum das Zaudern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und daß das nun die Eigenschaft unseres Geistes ist, da Berwirrung und Finsterniß zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet, und sein Borsatz fest und unwiderruflich, wovon folgender zweideutige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugniß abgiebt.

Um 20. December.

"Ich danke beiner Liebe, Wilhelm, daß du das Wort so ausgesangen hast. Ja, du hast Recht: mir wäre besser, ich ginge. Der Borschlag, den du zu einer Rücksehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hoffen haben. Auch ist mir es sehr lieb, daß du kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte

noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Es ist nöthig, daß nichts gepflückt werde, ehe es reif ist; und vierzehn Tage auf oder ab thun viel. Meiner Mutter sollst du sagen, daß sie für ihren Sohn beten soll, und daß ich sie um Bergebung bitte wegen alles Berdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksel, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb' wohl, mein Theuerster! Allen Segen des Himmels über dich! Leb' wohl!"

Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gestinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worten auszudrücken, ob wir uns gleich davon, nach der Kenntniß ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schöne weibliche Seele sich in die ihrige denken und mit ihr empsinden kann.

So viel ist gewiß, sie war sest bei sich entschlossen alles zu thun, um Werthern zu entsernen, und wenn sie zauderte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wußte, wie viel es ihm kosten, ja, daß es ihm beinahe unmöglich senn würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dieß Verhältniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war sie angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen werth sehen.

An demselben Tage, als Werther den zulett eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war der Sonntag vor Weihnachten, kam er Abends zu Lotten, und fand sie allein. Sie beschäftigte sich einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenke zurecht gemacht hatte. Er redete von dem Vergnügen, das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Oeffnung der Thür und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Aepfeln in paradiesische Entzückung setze. Sie sollen, sagte Lotte, indem sie ihre Verlegensheit unter ein liebes Lächeln verbarg, Sie sollen auch beschert kriegen, wenn Sie recht geschickt sind; ein Wachsstödschen und

noch mas. - "Und mas heifen Sie geschickt fenn? rief er aus: wie foll ich fem? wie fann ich fenn? beste Lotte!" Donnerstag Abend, fagte fie, ift Weihnachtsabend, ba fommen die Rinder. mein Bater auch, ba friegt jedes bas feinige, ba fommen Sie auch - aber nicht eber. - Werther stutte. - Ich bitte Sie, fuhr fie fort, es ift nun einmal fo: ich bitte Gie um meiner Rube willen: es tann nicht, es tann nicht fo bleiben. - Er wendete feine Augen von ihr. und ging in ber Stube auf und ab. und murmelte bas: Es fann nicht fo bleiben. amischen ben Rähnen. Lotte, Die ben ichredlichen Buftand fühlte, worein ibn biefe Worte verfett hatten, suchte burch allerlei Fragen feine Bedanten abzulenten, aber vergebens. "Rein, Lotte, rief er aus. ich werde Sie nicht wieder feben!" Warum bas? perfette fie: Berther, Sie fonnen, Sie muffen uns wieder feben, nur makigen Sie fich. D. marum mußten Sie mit biefer Beftigfeit, Diefer unbezwinglich-baftenden Leidenschaft für alles. mas Sie einmal anfassen, geboren werden! Ich bitte Sie, fuhr sie fort, indem fie ibn bei ber Sand nahm, makigen Sie fich! Ihr Beift, Ihre Wiffenschaften, Ihre Talente, mas bieten die Ihnen für mannichfaltige Ergetzungen bar! Senn Sie ein Mann! menben Sie Diese traurige Unbanglichkeit von einem Geschöpf, bas nichts thun fann als Sie bedauern. - Er fnirrte mit ben Rabnen, und fah fie dufter an. Sie hielt feine Sand. Nur einen Augenblid ruhigen Sinn, Werther! fagte fie. Fühlen Sie nicht, daß Sie fich betrügen, fich mit Willen zu Grunde richten? Warum benn mich, Werther? just mich, bas Gigenthum eines andern? just bas? Ich fürchte, ich fürchte, es ift nur bie Unmöglichkeit mich zu besiten, die Ihnen diesen Bunfch fo reigend macht. Er gog feine Sand aus ber ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blid anfah. "Beife! rief er, fehr meife! Sat vielleicht Albert Diese Anmerkung gemacht? Bolitisch! febr politisch!" - Es tann fie jeder machen, versette fie darauf. Und follte benn in der weiten Welt fein Madchen fenn, bas die Bunfche Ihres Bergens erfüllte? Gewinnen Sie's über fich, fuchen Sie barnach, und ich schwöre Ihnen, Sie werden fie finden; benn schon lange angstet mich fur Sie und uns die Ginschränkung, in Die Sie sich diese Zeit her selbst gebannt haben. Bewinnen Sie es über sich! eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, finden Sie einen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und kehren Sie zurud, und lassen Sie uns zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen.

"Das fonnte man, fagte er mit einem falten Lachen, brucken laffen, und allen hofmeistern empfehlen. Liebe Lotte! laffen Gie mir noch ein klein wenig Ruh, es wird alles werden!" - Rur bas. Werther, daß Gie nicht eber tommen als Weihnachtsabend! - Er wollte antworten, und Albert trat in Die Stube. Man bot sich einen frostigen Guten Abend, und ging verlegen im Rimmer neben einander auf und nieder. Werther fing einen unbedeutenden Discurs an, ber balb aus mar. Albert bekaleichen. ber fobann feine Frau nach gemiffen Aufträgen fragte, und als er borte, fie fepen noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte fagte. Die Werthern falt, ja gar hart vorfamen. Er wollte geben, er konnte nicht, und zauderte bis Acht, da sich benn fein Unmuth und Unwillen immer vermehrte, bis ber Tifch gebedt murbe, und er hut und Stod nahm. Albert lud ihn zu bleiben, er aber. ber nur ein unbedeutendes Compliment zu horen glaubte, bantte falt bagegen, und ging meg.

Er kam nach Hause, nahm seinem Burschen, ber ihm leuchsten wollte, das Licht aus der Hand, und ging allein in sein Zimmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab, und warf sich endlich in seinen Aleidern auß Bette, wo ihn der Bediente fand, der es gegen Eilse wagte hinein zu gehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefeln ausziehen sollte? das er denn zuließ, und dem Bedienten verbot, den andern Morgen ins Zimmer zu kommen, bis er ihn rufen würde.

Montags früh, ben ein und zwanzigsten December, schrieb er folgenden Brief an Lotten, ben man nach seinem Tode verssiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und ihr überbracht hat, und den ich absaweise hier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

"Es ift beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich bir ohne romantische Ueberspannung, gelassen, an bem Morgen des Tages, an dem ich bich jum lettenmale feben werde. Wenn du diefes liefest, meine Beste, bedt icon bas fühle Brab die erstarrten Refte des Unruhigen. Unglücklichen, ber für die letten Augenblicke feines Lebens feine großere SuRigfeit weiß. als fich mit bir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach! eine wohlthätige Nacht. Sie ift es. Die meinen Entschluß befestigt, bestimmt hat: ich will sterben! Wie ich mich gestern von bir rif. in der fürchterlichen Emporung meiner Sinne. wie sich alles das nach meinem Bergen drangte, und mein hoffnungslofes, freudelofes Dafenn neben bir, in gräflicher Ralte mich anvacte - ich erreichte kaum mein Zimmer, ich warf mich außer mir auf meine Rniee, und o Gott! bu gemährtest mir bas lette Labial ber bitterften Thränen! Taufend Unschläge, taufend Musfichten mutheten burch meine Seele, und gulest ftand er ba, fest, gang, ber lette, einzige Gebante: ich will fterben! - 3ch legte mich nieder, und Morgens, in der Rube des Erwachens, steht er noch fest, noch gang fart in meinem Bergen: ich will fterben! - Es ift nicht Bergmeiflung, es ift Gemifheit, baf ich ausgetragen habe, und daß ich mich opfre für bich. Ja. Lotte! warum follte ich es verschweigen? eins von uns dreien muß binweg, und das will ich fenn! D meine Beste! in Diesem gerriffenen Bergen ift es muthend herumgeschlichen, oft - beinen Mann gu ermorden! - bich! - mich! - So fen es! - Wenn bu binaufsteigst auf ben Berg, an einem ichonen Sommerabende, bann erinnere dich meiner, wie ich so oft das Thal herauffam, und dann blide nach dem Rirchhofe hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Scheine ber finkenden Sonne bin und her wiegt - Ich war ruhig, ba ich anfing; nun, nun weine ich wie ein Kind, da alles das so lebhaft um mich wird. -"

Gegen zehn Uhr rief Werther seinen Bedienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würde, er solle daher die Kleider auskehren, und alles zum Ginpacen zurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Conto's zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Armen, benen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen.

Er ließ sich das Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause autraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab, und schien noch zuletzt alle Schwermuth der Erinnerung auf sich häufen zu wollen.

Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe, sie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn Morgen, und wieder Morgen, und noch ein Tag wäre, sie die Christzgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Einbildungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder Morgen! und noch ein Tag! und küßte sie alle herzlich, und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verrieth ihm, die großen Brüder hätten schöne Neujahrswünsche geschrieben, so groß! und einen sür den Papa, sur Albert und Lotten einen, und auch einen sür herrn Werther; die wollten sie am Neujahrstage früh überreichen Das übermannte ihn; er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pferde, ließ den Alten grüßen, und ritt mit Thränen in den Augen davon.

Gegen Fünf tam er nach Hause, befahl ber Magd nach bem Fener zu sehen, und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bücher und Bäsche unten in den Koffer packen und die Kleider einnähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absat seines letten Briefes an Lotten:

<sup>&</sup>quot;Du erwartest mich nicht! du glaubst, ich würde gehorchen, und erst Weihnachtsabend dich wiedersehn. D Lotte! heut ober nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in beiner Hand, zitterst, und benetzest es mit deinen lieben Thränen. Ich will, ich muß! D wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war indeß in einen sonderbaren Zustand gerathen. Nach der letzten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entsernen sollte.

Es war wie im Borübergehn in Alberts Gegenwart gesagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder kommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Nacht ausbleiben mußte.

Sie fag nun allein. feins von ihren Beschwistern mar um fie, fie überließ fich ihren Gedanten, Die ftille über ihren Berbaltniffen berumichmeiften. Sie fab fich nun mit bem Mann auf emig perbunden, deffen Liebe und Treue fie kannte, dem fie pon Bergen gugethan mar, beffen Rube, beffen Buverläffigkeit recht pom himmel bazu bestimmt zu fenn ichien, baf eine madere Frau bas Blud ihres Lebens barauf grunden follte; fie fühlte. mas er ihr und ihren Rindern auf immer fenn murde. Auf der andern Seite mar ihr Werther fo theuer geworden, gleich von bem ersten Augenblick ihrer Befanntschaft an hatte fich Die Uebereinstimmung ihrer Gemüther jo icon gezeigt, ber lange bauernbe Umgang mit ihm, so manche burchlebte Situationen batten einen unauslöschlichen Gindrud auf ihr Berg gemacht. Alles, mas fie Interessantes fühlte und bachte, mar fie gewohnt mit ihm zu theilen, und feine Entfernung brobete in ihr ganges Wefen eine Lude zu reifen. Die nicht wieder ausgefüllt merben konnte. D. hatte fie ihn in dem Augenblick jum Bruder umwandeln konnen! wie gludlich ware fie gewesen! - hatte fie ihn einer ihrer Freunbinnen verheirathen durfen, hatte fie hoffen tonnen, auch fein Berhältniß gegen Albert gang wieder herzustellen!

Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgedacht, und fand bei einer jeglichen etwas auszusetzen, fand keine, der sie ihn gegonnt hatte.

Ueber allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, daß ihr herzliches heimliches Berlangen sen, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten durfe; ihr reines, schönes, sonst so leichtes und leicht sich helsendes Gemüth empfand den Druck

einer Schwermuth, bem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepreßt, und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge.

So war es halb Sieben geworden, als sie Werthern die Treppe herauf kommen hörte, und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr herz, und wir durfen fast sagen zum erstenmal, bei seiner Ankunst. Sie hätte sich gern vor ihm verläugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entzgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hätten Sie wenigstens meiner Vitte Statt geben sollen, versetzte sie, ich bat Sie um unser beider Rube.

Sie wußte nicht recht, was sie sagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werthern allein zu sehn. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte, bald daß ihre Freundinnen kommen, bald daß sie wegbleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, daß sich beide entschuldigen ließen.

Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Nebenzimmer sigen lassen; dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab; sie trat ans Clavier und fing eine Menuet an, sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen, und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Plat auf dem Canapee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte nichts. Da brin in meiner Schublade, fing sie an, liegt Ihre Uebersetzung einiger Gesänge Ofsians; ich habe sie noch nicht gelesen, benn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich's nicht finden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieber, ein Schauer übersiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm voll Thränen, als er hinein sah. Er setzte sich nieder und las.

"Stern der dämmernden Nacht, schön sunkelst du in Westen, hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolke, wandelst stattlich beinen Hügel hin. Wornach blickst du auf die Haide? Die stürsmenden Winde haben sich gelegt; von Ferne kommt des Gießbachs Murmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen ferne; das Gesumme der Abendsliegen schwärmt übers Feld. Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen, und baden dein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl. Erscheine, du herrliches Licht von Ossians Seele!

"Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiebenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine feuchte Nebelsäule; um ihn sind seine Helden, und siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Ullin! Stattlicher Ryno! Alpin, lieblicher Sänger! und du, sanstklagende Minona! — Wie verändert seyd ihr, meine Freunde, seit den sestlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingslüfte den Hügel hin wechselnd beugen das schwachlispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niebersgeschlagenem Blick und thränenvollem Auge; schwer floß ihr Haar im unsteten Winde, der von dem Hügel her stieß. — Düster ward's in der Seele der Helden, als sie die liebliche Stimme erhob; denn oft hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die sinstere Wohnung der weißen Colma. Colma, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme; Salgar versprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß.

#### Colma.

"Es ift Nacht! — ich bin allein, verloren auf dem fturmisichen Hügel. Der Bind fauft im Gebirge. Der Strom heult den Felsen hinab. Keine Hütte schützt mich vor dem Regen, mich Berlagne auf dem stürmischen Hügel.

"Tritt, o Mond, aus beinen Wolken! Erscheinet, Sterne ber Nacht! Leite mich' irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerben der Jagd, sein Bogen Goethe, Werke. VII. neben ihm abgespannt, seine Hunde schnobend um ihn! Aber hier muß ich sitzen allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm sauft, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten.

"Warum zaubert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen"? — Da ist der Fels und der Baum, und hier der rausschende Strom! Mit einbrechender Nacht versprachst du hier zu sen; ach! wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit dir wollt' ich sliehen, verlassen Bater und Bruder! die Stolzen! Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!

"Schweig' eine Beile, o Wind! still eine kleine Beile, o Strom! daß meine Stimme klinge durchs Thal, daß mein Banberer mich höre. Salgar! ich bin's, die ruft! Hier ist der Baum und der Fels! Salgar! mein Lieber! hier bin ich; warum zauderst bu zu kommen?

"Sieh, der Mond erscheint, die Fluth glänzt im Thale, die Felsen stehen grau den Hügel hinauf; aber ich seh' ihn nicht auf der Höhe, seine Hunde vor ihm her verkündigen nicht seine Anstunft. Hier muß ich sitzen allein.

"Aber wer sind, die dort unten liegen auf der Haibe? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Redet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach, sie sind todt! Ihre Schwerter roth vom Gesechte! D mein Brusber, mein Bruder! warum hast du meinen Salgar erschlagen? O mein Salgar! warum hast du meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir beide so lieb! O du warst schon an dem Hügel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlacht. Antwortet mir! hört meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! sie sind stumm! stumm auf ewig! kalt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"D von dem Felsen des Higels, von dem Gipfel des stürsmenden Berges, redet, Geister der Toden! redet, mir soll es nicht grausen! — Wohin send ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gebirgs soll ich euch finden! — Reine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des Hügels.

"Ich fite in meinem Jammer, ich harre auf ben Morgen

in meinen Thränen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Todten, aber schließt es nicht, bis ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum; wie sollt' ich zurück bleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens — Wenn's Nacht wird auf dem Hügel, und Wind kommt über die Haide, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, sürchtet meine Stimme und liebt sie! denn süß soll meine Stimme sehn um meine Freunde; sie waren mir beide so lieb!

"Das war dein Gesang, o Minona, Thormans sanft erröthende Tochter. Unsere Thränen flossen um Colma, und unsere Seele ward düster.

"Ullin trat auf mit der Harfe, und gab uns Alpins Gesang — Alpins Stimme war freundlich, Khno's Seele ein Feuersftrahl. Aber schon ruhten sie im engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einst kehrte Ullin zurück von der Jagd, ehe die Helden noch sielen. Er hörte ihren Wettegesang auf dem Hügel. Ihr Lied war sanst, aber traurig. Sie klagten Morars Fall, des ersten der Helden. Seine Seele war wie Fingals Seele, sein Schwert wie das Schwert Oskars — Aber er siel, und sein Bater jammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Thränen, Winona's Augen waren voll Thränen, der Schwester des herrlichen Morars. Sie trat zurück vor Ullins Gesang, wie der Mond im Westen, der den Sturmregen voraus sieht, und sein schönes Haupt in eine Wolke verdirgt. — Ich schlug die Harse mit Ullin zum Gesange des Jammers.

#### Rnno.

"Borbei sind Wind und Regen, der Mittag ist so heiter, die Wolken theilen sich. Fliehend bescheint den Hügel die undeständige Sonne. Röthlich fließt der Strom des Berges im Thale hin. Süß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme, er bejammert den Todten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thränendes Auge. Alpin, trefslicher Sänger! warum allein auf dem schweigenden Hügel? warum jammerst du, wie ein Windsschlich im Walde, wie eine Welle am fernen Gestade?

#### Alpin.

"Meine Thränen, Ryno, sind für den Todten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Haide! Aber du wirst fallen wie Morar, und auf deinem Grabe der Trauernde sitzen. Die Hügel werden dich vergessen, dein Bogen in der Halle liegt ungespannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf dem Higel, schrecklich wie die Nachtfeuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Haide, deine Stimme glich dem Waldstrome nach dem Regen, dem Donner auf fernen Higeln. Manche sielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrtest vom Kriege, wie friedlich war deine Stimme! dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat.

"Eng ist nun beine Wohnung! finster beine Stätte! Mit drei Schritten mess' ich bein Grab, o du! der du ehe so groß warst! vier Steine mit moosigen Häuptern sind bein einziges Gebächtniß, ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, beutet bem Auge des Jägers das Grab des mächtigen Morars. Reine Mutter hast du, dich zu beweinen, kein Mädchen mit Thränen der Liebe; todt ist, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morgsan.

"Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, dessen Haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen roth sind von Thränen? Es ist dein Bater, o Morar! der Bater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Ruf' in der Schlacht; er hörte von zersstobenen Feinden; er hörte Morars Ruhm! Ach! nichts von seiner Wunde? Weine, Bater Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlaf der Todten, niedrig ihr Kissen von Staube. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Rus. D! wann wird es Morgen im Grade, zu bieten dem Schlummerer: Erwache!

"Lebe mohl! edelfter der Menschen, du Eroberer im Felde!

Aber nimmer wird dich das Feld sehen! nimmer der dustere Wald leuchten vom Glanze deines Stahls! Du hinterließest feinen Sohn, aber der Gesang soll deinen Namen erhalten, künftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gefallenen Morar.

"Laut ward die Trauer der Helben, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nahe bei dem Helben, der Fürst des hallenden Galmal. Warum schluchzet der Seufzer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schwelzen und zu ergetzen? sie sind wie sanster Nebel, der steigend vom See aufs Thal sprüht, und die blühenden Blumen süllet das Naß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Kraft, und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin, Herrscher des seeumflossenen Gorma?

"Jammervoll! Wohl, das bin ich, und nicht gering die Ursache meines Wehs. — Carmor, du verlorst keinen Sohn, verslorst keine blühende Tochter; Colgar, der Tapfere, lebt, und Amira, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Carmor; aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grabe — Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodisschen Stimme? Auf! ihr Winde des Herbstes! auf! stürmt über die sinstere Haide! Waldströme, braust! heult, Stürme im Gipfel der Eichen! Wandle durch gebrochene Wolfen, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, da Arindal, der Mächtige, siel, Daura, die Liebe, verging.

"Daura, meine Tochter, du warst schön! schön, wie der Mond auf den Hügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, suß, wie die athmende Luft! Arindal, dein Bogen war start, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blick wie Nebel auf der Welledein Schild eine Feuerwolke im Sturme!

"Armar, berühmt im Kriege, kam und warb um Daura's Liebe; sie widerstand nicht lange. Schön waren die Hoffnungen ihrer Freunde.

"Erath, der Sohn Odgalls, grollte, denn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleidet. Schön war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht fern' in der See; dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete, als die Stimme des Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum ängstest du mich so? Höre, Sohn Armaths! höre! Daura ist's. die dich ruft!

"Erath, ber Berräther, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruder: Arindal! Armin! Ift keiner seine Daura zu retten?

"Ihre Stimme kam über die See. Arindal, mein Sohn, stieg vom Hügel herab, rauh in der Beute der Jagd; seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der Hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er sah den kühnen Erath am Ufer, faßte und band ihn an die Siche; sest umflocht er seine Hüften, der Gefesselte füllte mit Aechzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura hersüber zu bringen. Armar kam in seinem Grimme, drückt' ab den graubesiederten Pseil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, des Verräthers, kannst du um, das Boot erreichte den Felsen, er sank dran nieder und starb. Zu deinen Füßen floß deines Bruders Blut; welch war dein Jammer, o Daura!

"Die Wellen zerschmetterten bas Boot. Armar stürzte sich in die See, seine Daura zu retten ober zu sterben. Schnell stürmte ein Stoß vom hügel in die Wellen, er sank, und hob sich nicht wieder.

"Allein auf dem seebespülten Felsen hörte ich die Klagen meiner Tochter. Biel und laut war ihr Schreien, doch konnte sie ihr Bater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am Ufer, ich sah sie im schwachen Strahle des Monds, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien; laut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme ward schwach, ehe der Morgen erschien; sie starb weg, wie die Abendluft zwisschen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Stärke im Kriege, gesfallen mein Stolz unter den Mädchen.

"Benn die Stürme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hoch hebt, sitze ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbdämmernd wandeln sie zusammen in trauriger Eintracht."

Ein Strom von Thränen, der aus Lottens Augen brach und ihrem gepreßten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesfang. Er warf das Papier hin, faßte ihre Hand und weinte die dittersten Thränen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterslich. Sie fühlen ihr eignes Elend in dem Schicksal der Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Thränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme; ein Schauer übersiel sie; sie wollte sich entfernen, und Schmerz und Antheil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie athmete, sich zu erholen, und bat ihn schluchzend, fortzusahren, bat mit der ganzen Stimme des Himmels! Werther zitterte, sein Herz wollte bersten, er hob das Blatt auf und las halbgebrochen:

"Barum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich bethaue mit Tropfen des himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört! Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich nicht finden. —"

Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der vollsten Berzweiflung, faßte ihre Hände, drückte sie in seine Augen, wider seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Borhabens durch die Seele zu sliegen. Ihre Sinnen verwirrten sich, sie drückte

feine Banbe, brudte fie miber ihre Bruft, neigte fich mit einer wehmuthigen Bewegung zu ihm. und ihre glübenden Wangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er fcblang feine Urme um fie ber, prefite fie an feine Bruft, und bedte ihre gitternben. stammelnden Lippen mit mutbenden Ruffen. Werther! rief fie mit erstidter Stimme, fich abwendend, Werther! und brudte mit ichmacher Sand feine Bruft von ber ihrigen: Werther! rief fie mit bem gefaften Tone bes ebelften Gefühles. Er miberftanb nicht, ließ sie aus feinen Armen, und warf sich unfinnig vor fie bin. Sie rif fich auf, und in angftlicher Bermirrung, bebend amischen Liebe und Rorn, fagte fie: Das ift bas lettemal. Werther! Sie febn mich nicht wieder. Und mit bem pollsten Blide ber Liebe auf ben Elenden eilte fie ins Nebenzimmer und fcblok hinter fich zu. Werther ftredte ihr die Arme nach, getraute fich nicht fie zu halten. Er lag an ber Erde, ben Ropf auf bem Canapee, und in diefer Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Beräusch zu fich felbst rief. Es mar bas Mädchen, bas ben Tisch beden wollte. Er ging im Zimmer auf und ab. und da er fich wieder allein fah, ging er zur Thure des Cabinetts und rief mit leifer Stimme: Lotte! Lotte! nur noch Gin Wort! ein Lebewohl! - Sie schwieg. Er harrte und bat und barrte: bann rik er sich weg und rief: Lebe wohl! Lotte! auf emia lebe wohl!

Er kam ans Stadtthor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte
zwischen Regen und Schnee', und erst gegen Gilse klopfte er
wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam,
daß seinem Herrn der Hut sehlte. Er getraute sich nicht
etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war naß. Man hat
nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des
Hügels ins Thal sieht, gefunden, und es ist unbegreislich,
wie er ihn in einer sinstern, seuchten Nacht, ohne zu stürzen,
erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente fand ihn schreibend, als er ihm den andern Morgen auf sein Rufen den Kaffee brachte. Er schrieb Folgendes am Briefe an Lotten:

"Bum lettenmale benn, jum lettenmale ichlage ich biefe Augen auf. Sie follen, ach! Die Sonne nicht mehr feben: ein trüber, neblichter Tag halt fie bedeckt. Go traure benn. Natur! bein Sohn, bein Freund, bein Geliebter naht fich feinem Ende. Lotte! bas ift ein Gefühl ohne gleichen, und boch kommt es bem bammernden Traum am nächsten. ju fich ju fagen: bas ift ber lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe feinen Ginn für bas Wort der lette! Stehe ich nicht da in meiner gangen Rraft. und morgen liege ich ausgeftredt und ichlaff am Boben. Sterben! Bas heift das? Siehe, mir träumen, wenn wir vom Tobe reden. 3ch habe manchen fterben feben; aber fo eingeschränkt ift bie Menfcheit, daß fie für ihres Dafenns Anfang und Ende feinen Sinn hat. Jest noch mein, bein! bein, o Beliebte! Und einen Augenblid - getrennt, geschieden - vielleicht auf emig? - Rein. Lotte, nein - Wie fann ich vergeben? wie fannst bu vergeben? Wir find ja! - Bergeben! - Bas beift bas? Das ift mieber ein Wort! ein leerer Schall! obne Gefühl für mein Berg. -Tobt! Lotte! eingescharrt ber falten Erde, fo eng! fo finfter! -Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner bulflosen Rugend: fie ftarb und ich folgte ihrer Leiche, und ftand an bem Grabe, wie fie ben Sara hinunter lieken, und die Seile ichnurrend unter ihm weg und wieder herauf ichnellten, bann die erste Schaufel hinunter schollerte, und die angstliche Labe einen dumpfen Ton wiedergab, und dumpfer und immer dumpfer, und endlich bedect war! Ich stürzte neben das Grab bin - ergriffen, erschüttert, geängstet, zerriffen mein Innerstes, aber ich mußte nicht, wie mir geschah - wie mir geschehen wird - Sterben! Grab! ich perftebe die Worte nicht!

D vergieb mir! vergieb mir! Gestern! Es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sehn sollen. D du Engel! zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweisel durch mein Inniginnerstes durchglühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Sollent beinigen strömte; neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Bergieb mir! vergieb mir!

Ach, ich mußte, daß du mich liebteft, mußte es an den erften feelenvollen Bliden, an bem erften Sandedrud: und boch,

wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an beiner Seite fah, verzagte ich wieder in fieberhaften Zweifeln.

Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener satalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? Dich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählig wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelsstüle in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ift vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf beinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfaßt, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewig.

Und was ist das, daß Albert dein Mann ist? Mann! Das wäre denn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut, und ich strase mich dasür; ich habe ste in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt, diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu deinem Bater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trösten, bis du kommst, und ich sliege dir entgegen, und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich träume nicht, ich mähne nicht. Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden sehn! wir werden uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie finden, ach! und vor ihr mein ganzes Herz ausschütten! Deine Mutter, dein Ebenbild."

Gegen Gilfe fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zurückgekommen sen? Der Bediente sagte: ja, er habe beffen Pferd dahin führen sehen. Darauf giebt ihm der Herr ein offnes Zettelchen, des Inhalts:

"Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Bistolen leihen? Leben Sie recht wohl?"

Die liebe Frau hatte die lette Nacht menig geschlafen: mas fie gefürchtet batte, mar entschieden, auf eine Beife entschieden. Die sie weder abnen noch fürchten fonnte. Ihr fonst fo rein und leicht fliekendes Blut mar in einer fieberhaften Emporung. taufenderlei Empfindungen gerrutteten das icone Berg. es das Feuer von Werthers Umarmungen, das fie in ihrem Bufen fühlte? mar es Unmille über feine Bermegenheit? mar es eine unmuthige Bergleichung ihres gegenwärtigen Ruftanbes mit ienen Tagen gang unbefangener freier Unichuld und forglofen Rutrauens an fich felbit? Wie follte fie ihrem Manne entgegen geben? wie ihm eine Scene bekennen, Die fie fo aut gesteben durfte, und die fie fich boch ju gestehen nicht getraute? Gie batten fo lange gegen einander geschwiegen, und follte fie Die erfte fenn. Die bas Stillichmeigen brache, und eben gur unrechten Reit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entbedung machte? Schon fürchtete fie. Die bloke Rachricht von Berthers Befuch merbe ihm einen unangenehmen Gindruck machen, und nun gar Diese unerwartete Ratastrophe! Ronnte fie mohl hoffen, daß ihr Mann fie gang im rechten Lichte feben, gang ohne Vorurtheil aufnehmen murbe? und fonnte fie munichen, bak er in ihrer Seele lefen mochte? Und boch wieder, fonnte fie fich verstellen gegen ben Mann, por bem fie immer wie ein froftallbelles Glas offen und frei gestanden, und bem sie feine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen können? Gins und das andere machte ihr Sorgen und fette fie in Berlegenheit; und immer fehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, der für fie verloren war, ben fie nicht laffen konnte, ben fie leiber! fich felbst über= laffen mußte, und bem, wenn er fie verloren hatte, nichts mehr übria blieb.

Wie schwer lag jett, was sie sich in dem Augenblid nicht beutlich machen konnte, die Stodung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte! So verständige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Verschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des andern nach, und die Verhältnisse verwickelten und verhetzten sich dergestalt, daß es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kristischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden und hätte ihre Herzen aufgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen.

Noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimniß daraus gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Borsaßes sehr zu zweiseln Ursach sinde, er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt, und seinen Unglauben Lotten mitgetheilt. Dieß beruhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorsührten; von der andern aber sühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Besorgnisse mitzutheilen, die sie in dem Augenblicke quälten.

Albert kam zurud, und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Haftigkeit entgegen; er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unsbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen sen, und sie antwortete mit Uebereilung: Werther sen gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briefe und Packete auf seiner Stube lägen. Er ging hinstber und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Edelmuths, seiner Liebe und Güte hatte ihr Gemüth mehr beruhigt, sie fühlte einen heim-

lichen Zug ihm zu folgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun pflegte. Sie fand ihn beschäftigt die Packete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht bas Angenehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete, und sich an den Pult stellte zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüth. Sie
fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn
er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf
dem Herzen lag: sie versiel in eine Wehmuth, die ihr um desto
ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen zu
verschlucken suchte.

Die Erscheinung von Werthers Angben feste fie in Die größte Berlegenheit; er überreichte Alberten bas Rettelchen, ber fich gelaffen nach seiner Frau wendete und sagte: Gieb ihm die Bistolen. "Ich laffe ihm glüdliche Reife munichen," fagte er gum Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag, fie schwantte aufzustehen. fie mußte nicht, wie ihr geschah. Langsam ging fie nach ber Wand. gitternd nahm fie das Gewehr herunter, putte den Staub ab und zauderte, und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert burch einen fragenden Blid fie gedrangt batte. Sie gab bas ungludliche Wertzeug bem Knaben, ohne ein Wort porbringen zu fonnen, und als der zum Sause hinaus mar, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer, in bem Buftanbe ber unaussprechlichsten Ungewigheit. Ihr Berg weiffagte ihr alle Schredniffe. Bald mar fie im Begriffe fich zu ben Guken ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entbeden, bie Geschichte bes gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen; bann fab fie wieder keinen Ausgang bes Unternehmens, am wenigsten konnte fie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereben. Der Tifch marb gebedt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen tam, gleich geben wollte - und blieb, machte bie Unterhaltung bei Tische erträglich; man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß fich.

Der Knabe tam mit ben Biftolen zu Werthern, der fie ihm mit Entzuden abnahm, als er horte, Lotte habe fie ihm gegeben.

Er ließ fich Brod und Wein bringen, hieß ben Rnaben gu Tifche geben, und sette fich nieder gu fchreiben.

"Sie sind durch deine Hände gegangen, du hast den Staub davon geputzt, ich kusse sie fie tausendmal, du hast sie berührt; und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluß! und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach! nun empfange. D ich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Wehe! wehe! kein Lebewohl! — Solltest du dein Herz für mich verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich befestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen! und ich sühle es, du kannst den nicht hassen, der so für dich glüht."

Nach Tische hieß er den Knaben alles vollends einpaden, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vors Thor, ungeachtet des Regens, in den gräslichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umher, und kam mit anbrechender Nacht zurud und schrieb.

"Wilhelm, ich habe zum lettenmale Feld und Wald und ben Himmel gesehen. Lebe wohl auch du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Tröste sie, Wilhelm! Gott segne euch! Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehn uns wieder und freudiger."

"Ich habe der übel gelohnt, Albert, und du vergiebst mir. Ich habe den Frieden deines Hauses gestört, ich habe Mißtrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. D daß ihr glücklich wart durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glücklich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"

Er framte den Abend noch viel in seinen Papieren, zerriß vieles und warf es in den Ofen, versiegelte einige Päcke mit Adressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aufsätze, abgerissene Gedanken, deren ich verschiedene gesehn habe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schiäfte er den Bedienten, dessen Rammer wie auch die Schlafzimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um frühe bei der Hand zu senn; denn; denn sein Herr hatte gesagt, die Postpferde würden vor Sechse vors Haus kommen.

Nach Gilfe.

"Alles ift so still um mich her, und so ruhig meine Seele. Ich danke dir, Gott, der du diesen letten Augenblicken diese Wärme, diese Kraft schenkest.

Ich trete an das Fenster, meine Beste! und sehe, und sehe noch durch die stürmenden, vorübersliegenden Wolken einzelne Sterne des ewigen himmels! Nein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige trägt euch in seinem Herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des liebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Nachts von dir ging, wie ich aus deinem Thore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft gesehen! oft mit aufgehobenen Händen ihm ein Zeichen, zum heiligen Merkseine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch — D Lotte, was erinnert mich nicht an dich! umgiebst du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt battest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache dir es zuruck, Lotte, und bitte bich, es zu ehren. Taufend tausend Kuffe habe ich drauf gedrückt, tausend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging ober nach Hause kam.

Ich habe beinen Bater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf bem Kirchhofe find zwei Lindenbäume, hinten in ber Sche nach bem Felbe zu; bort wünsche ich zu ruben.

Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege, oder im einsamen Thale, daß Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Thräne weinte.

Hier, Lotte! Ich schaubre nicht, ben kalten schrecklichen Kelch zu fassen, aus bem ich ben Taumel bes Tobes trinken soll! Du reichtest mir ihn und ich zage nicht. Au! Au! So sind alle bie Bunsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so start an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen.

Daß ich des Glückes hätte theilhaftig werden können, für dich zu sterben! Lotte, für dich mich hinzugeben! Ich wollte muthig, ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenigen Edlen gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu verzgießen, und durch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen!

In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben seyn; du haft sie berührt, geheiligt, ich habe auch beinen Bater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht ausssuchen. Diese blaßrothe Schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter deinen Kindern fand.

— D küsse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freundes. Die Lieben! sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schleiße seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte! — Diese Schleise soll mit mir begraben werden, an meinem Gedurtstage schleife soll mit mir begraben werden, an meinem Gedurtstage schleifet du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Ach, ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher sühren sollte! — Sey ruhig, ich bitte dich, sey ruhig! —

Sie find geladen — Es schlägt Zwölfe! So sen es benn! — Lotte! Lotte, lebe wohl! lebe wohl!"

Ein Nachbar fah den Blid vom Pulver und hörte den Schuß fallen; da aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter brauf.

Morgens um Sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er faßt ihn an; keine Antwort, er röchelt nur noch. Er läuft nach den Aerzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberten nieder.

Als der Medicus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung, der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Ueberfluß eine Ader am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die That vollbracht, dann ist er herunter gesunken, hat sich convulsivisch um den Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn verbunden; sein Gesicht schien wie eines Todten, er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker; man erwartete sein Ende.

Bon dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf dem Pulte aufgeschlagen.

Bon Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer laßt mich nichts sagen.

Der alte Amtmann kam auf die Nachricht herein gesprengt, er küßte den Sterbenden unter den heißesten Thränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausdrucke des unbändigsten Schmerzens, kußten ihm die Hände und den Mund, und der ältste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieben war und man den Knaben mit Gewalt wegriß. Um Zwölse Mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Auflauf. Nachts gegen Eilse Er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte solgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht's nicht. Wan fürchtete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

Briefe aus der Schweiz.

Alls vor mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behauptete man sie unter Werthers Papieren gesunden zu haben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen, und mögen übrigens dem Gefühl und Urtheil des Lesers auf keine Weise vorgreisen: denn, wie dem auch sen, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theilnahme durchlausen können.

## Erfte Abtheilung.

Wie eteln mich meine Beschreibungen an, wenn ich sie wieder lese! Nur dein Rath, dein Geheiß, dein Besehl können mich dazu vermögen. Ich las auch so viele Beschreibungen dieser Gegensstände, ehe ich sie sah. Gaben sie mir denn ein Bild, oder nur irgend einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Einbildungsstraft, sie hervorzubringen, vergebens mein Geist, etwas dabei zu denken. Nun steh' ich und schaue diese Bunder, und wie wird mir dabei? ich benke nichts, ich empfinde nichts und möchte so gern etwas dabei denken und empfinden. Diese herrliche Gegenwart regt mein Innerstes auf, sordert mich zur Thätigkeit auf, und was kann ich thun, was thue ich! Da set ich mich hin und schreibe und beschreibe. So geht denn hin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glauben, daß ich etwas thue, daß er etwas sieht und liest.

Frei wären die Schweizer? frei diese wohlhabenden Bürger in den verschlossenen Städten? frei diese armen Teusel an ihren Klippen und Felsen? Was man dem Menschen nicht alles weiß machen kann! besonders wenn man so ein altes Mährchen in Spiritus ausbewahrt. Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblick frei denken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleipen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Mährchen immer sort, man hört die zum Ueberdruß: sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sitzen sie hinter ihren Mauern,

eingefangen von ihren Gewohnheiten und Geseten, ihren Fraubasereien und Philistereien, und ba braugen auf ben Felsen ift's auch wohl der Mühe werth, von Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmelthier gefangen gehalten wird.

Pfui, wie sieht so ein Menschenwert und so ein schlechtes nothgedrungenes Menschenwert, so ein schwarzes Städtchen, so ein Schindel- und Steinhaufen, mitten in der großen herrlichen Natur aus! Große Kiesel- und andere Steine auf den Dächern, daß ja der Sturm ihnen die traurige Decke nicht vom Kopfe wegführe, und den Schmutz, den Mist! und staunende Wahnsinnige! — Wo man den Menschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren kümmerlichen Werken gleich davon sliehen.

Dag in den Menschen so viele geistige Anlagen find, die fie im Leben nicht entwickeln tonnen, Die auf eine beffere Rufunft, auf ein harmonisches Dasenn beuten, barin find wir einig. mein Freund, und meine andere Grille tann ich auch nicht aufgeben, ob du mich gleich schon oft für einen Schwärmer erklärt bast. Wir fühlen auch die Abnung körperlicher Anlagen, auf beren Entwidelung wir in Diesem Leben Bergicht thun muffen: fo ift es gang gewiß mit bem Fliegen. Go wie mich fonft bie Wolfen icon reigten, mit ihnen fort in fremde Lander au gieben. wenn fie boch über meinem Saupte wegzogen, fo fteh' ich jest oft in Gefahr, daß fie mich von einer Felfenspite mitnehmen. wenn sie an mir porbeiziehen. Welche Begierbe fühl' ich, mich in den unendlichen Luftraum zu fturgen, über ben ichauerlichen Abgrunden zu ichweben und mich auf einen unzugänglichen Kelfen niederzulaffen! Mit welchem Berlangen bol' ich tiefer und tiefer Athem, wenn der Adler in dunkler blauer Tiefe, unter mir. über Felfen und Balbern ichwebt, und in Gefellichaft eines Weibchens um ben Gipfel, bem er feinen Sorft und feine Jungen anvertrauet hat, große Rreise in fanfter Eintracht gieht! Soll ich benn nur immer die Bobe erfriechen, am hochften Felfen wie am niedrigsten Boden kleben, und wenn ich mühselig mein Ziel erreicht habe, mich ängstlich anklammern, vor der Ruckehr schaudern und vor dem Falle zittern?

Mit welchen sonderbaren Eigenheiten sind wir doch geboren! welches unbestimmte Streben wirft in uns! wie seltsam wirfen Einbildungsfraft und körperliche Stimmungen gegen einander! Sonderbarkeiten meiner frühen Jugend kommen wieder hervor. Wenn ich einen langen Weg vor mich hingehe und der Arm an meiner Seite schlenkert, zerif' ich manchmal zu, als wenn ich einen Wurfspieß fassen wollte; ich schleudre ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was; dann kommt ein Pfeil gegen mich angeslogen und durchbohrt mir das Herz; ich schlage mit der Hand auf die Brust und fühle eine unaussprechliche Süßigkeit, und kurz darauf din ich wieder in meinem natürlichen Zustande. Woher kommt mir die Erscheinung? was soll sie heißen und warum wiederholt sie sich immer ganz mit denselben Bilbern, derselben körperlichen Bewegung, derselben Empfindung?

Man sagt mir wieder, daß die Menschen, die mich unterwegs gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieden sind. Ich
will es gern glauben, denn auch niemand von ihnen hat zu
meiner Zufriedenheit beigetragen. Was weiß ich, wie es zugeht!
daß die Gesellschaften mich drücken, daß die Hösslickeit mir unbequem ist, daß das, was sie mir sagen, mich nicht interessirt,
daß das, was sie mir zeigen, mir entweder gleichgültig ist, oder
mich ganz anders aufregt. Seh' ich eine gezeichnete, eine gemalte Landschaft, so entsteht eine Unruhe in mir, die unaußsprechlich ist. Die Fußzehen in meinen Schuhen fangen an zu
zucken, als ob sie den Boden ergreisen wollten, die Finger der
Hände bewegen sich krampschaft, ich beiße in die Lippen, und
es mag schicklich oder unschicklich sehn, ich suche der Gesellschaft
zu entsliehen, ich werse mich der herrlichen Natur gegenüber auf
einen unbequemen Sit, ich suche sie mit meinen Augen zu

. ..

ergreifen. zu durchbohren, und frittle in ihrer Gegenwart ein Blättchen voll. das nichts darstellt und doch mir fo unendlich werth bleibt, weil es mich an einen glücklichen Augenblick erinnert. beffen Seligfeit mir biefe ftumperhafte Uebung ertragen bat. Bas ift benn bas, Diefes fonderbare Streben pon ber Runft jur Natur, pon ber Natur jur Runft gurud? Deutet es auf einen Runftler, marum fehlt mir die Stätigfeit? Ruft mich's jum Genuß, marum fann ich ibn nicht ergreifen? Man ichidte uns neulich einen Korb mit Obst. ich mar entzückt wie pon einem himmlischen Anblid; Diefer Reichthum, Diefe Gulle, Diefe Mannichfaltigfeit und Bermandtschaft! Ich konnte mich nicht überminden eine Beere abzupfluden, eine Bfirfche, eine Reige aufzubrechen. Bemig, biefer Benug bes Auges und bes innern Sinnes ift höher, bes Menschen murbiger, er ift vielleicht ber 3med ber Ratur, wenn die bungrigen und burftigen Menschen alauben, für ihren Gaumen babe fich die Ratur in Bundern erschöpft. Ferdinand tam und fand mich in meinen Betrachtungen; er gab mir Recht und fagte bann lächelnd mit einem tiefen Seufzer: Ja. wir find nicht werth, diese herrlichen Naturproducte zu gerftoren; mahrlich, es mare Schade! Erlaube mir, baf ich fie meiner Geliebten schicke. Wie gern fab ich ben Rorb wegtragen! wie liebte ich Ferdinanden! wie dankte ich ihm für das Gefühl, bas er in mir erregte, über bie Aussicht, Die er mir gab! Ja, mir follen bas Schone fennen, mir follen es mit Entzuden betrachten und uns zu ibm. zu feiner Ratur zu erheben fuchen: und um bas zu vermogen, follen wir uns uneigennützig erhalten. wir follen es une nicht zueignen, wir follen es lieber mittheilen, es benen aufopfern, die uns lieb und werth find.

Was bilbet man nicht immer an unserer Jugend! Da sollen wir bald biese, bald jene Unart ablegen, und doch sind die Unarten meist eben so viel Organe, die dem Menschen durch das Leben helsen. Was ist man nicht hinter dem Anaben her, dem man einen Funken Sitelkeit abmerkt! Was ist der Mensch für eine elende Creatur, wenn er alle Sitelkeit abgelegt hat! Wie

ich zu biefer Reflerion gekommen bin, will ich bir fagen: Borgestern gesellte fich ein junger Mensch ju uns. ber mir und Ferbinanden aukerst jumiber mar. Seine ichmachen Seiten maren fo herausgekehrt, seine Leerheit fo beutlich, seine Sorgfalt fürs Meukere fo auffallend, mir hielten ihn fo meit unter uns, und überall mar er beffer aufgenommen als wir. Unter andren Thorbeiten trug er eine Unterwefte pon rothem Atlas, Die am Salfe fo zugeschnitten mar, baf fie wie ein Orbensband aussah. Wir fonnten unfern Spott über Diefe Albernheit nicht perbergen: er liek alles über fich ergeben. 30g ben besten Bortheil bervor und lachte uns mahrscheinlich beimlich aus. Denn Wirth und Wirthin. Ruticher, Anecht und Maabe, fogar einige Baffagiere liefen fich burch diefe Scheinzierde betrügen, begegneten ihm höflicher als und: er mard querft bedient, und qu unferer größten Demuthiaung faben mir. baf bie bubiden Dabden im Saus befonders nach ihm schielten. Rulest nuften mir die burch fein vornehmes Wefen theuer gewordene Reche zu gleichen Theilen tragen. Wer war nun der Narr im Spiel? er mahrhaftig nicht!

Es ist was Schönes und Erbauliches um die Sinnbilder und Sittensprüche, die man hier auf den Defen antrifft. Hier hast du die Zeichnung von einem solchen Lehrbild, das mich besonders ansprach. Ein Pferd, mit dem Hintersuße an einen Pfahl gebunden, grast umher, so weit es ihm der Strick zuläßt; unten steht geschrieben: Laß mich mein bescheiden Theil Speise dahin nehmen. So wird es ja wohl auch bald mit mir werden, wenn ich nach Hause komme und nach eurem Willen, wie das Pferd in der Mühle, meine Pflicht thue und dafür, wie das Pferd hier am Osen, einen wohl abgemessenen Unterhalt empfahe. Ja, ich komme zurück, und was mich erwartet, war wohl der Mühe werth, diese Berghöhen zu erklettern, diese Thäler zu durchirren und diesen blauen Himmel zu sehen, zu sehen, daß es eine Natur giebt, die durch eine ewig stumme Nothwendigkeit besteht, die unbedürftig, gesithlos und göttlich ist, indeß wir in

Fleden und Städten unser kummerliches Bedurfniß zu sichern haben, und nebenher alles einer verworrenen Willkur unterwerfen, die mir Freiheit nennen.

Ja, ich habe die Furka, den Gotthard bestiegen! Diese ers habenen unvergleichlichen Naturscenen werden immer vor meinem Geiste stehen; ja, ich habe die römische Geschichte gelesen, um bei der Bergleichung recht lebhaft zu fühlen, was für ein armsseliger Schlucker ich bin.

Es ist mir nie so beutlich geworden, wie die letzten Tage, daß ich in der Beschränkung glücklich senn könnte, so gut glücklich senn könnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Geschäft wüßte, ein rühriges, das aber keine Folge auf den Morgen hätte, das Fleiß und Bestimmtheit im Augenblick erforderte, ohne Vorsicht und Kücksicht zu verlangen. Jeder Handwerker scheint mir der glücklichste Mensch; was er zu thun hat, ist auszgesprochen; was er leisten kann, ist entschieden; er besinnt sich nicht bei dem, was man von ihm fordert; er arbeitet, ohne zu benken, ohne Anstrengung und Haft, aber mit Application und Liebe, wie der Bogel sein Nest, wie die Biene ihre Zellen hersstellt; er ist nur eine Stuse über dem Thier und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid' ich den Töpser an seiner Scheibe, den Tischler hinter seiner Hobelbant!

Der Aderbau gefällt mir nicht; diese erste und nothwendige Beschäftigung der Menschen ist mir zuwider; man äfft die Natur nach, die ihre Samen überall ausstreut, und will nun auf diesem besondern Feld diese besondre Frucht hervorbringen. Das geht nun nicht so; das Unkraut wächst mächtig, Kälte und Nässe sichadet der Saat, und Hagelwetter zerstört sie. Der arme Landsmann harrt das ganze Jahr, wie etwa die Karten über den Wolken sallen mögen, ob er sein Paroli gewinnt oder verliert.

Ein solcher ungewisser zweideutiger Zustand mag den Menschen wohl angemessen sehn, in unserer Dumpsheit, da wir nicht wissen, woher wir kommen, noch, wohin wir gehen. Mag es denn auch erträglich sehn, seine Bemühungen dem Zusall zu übergeben; hat doch der Pfarrer Gelegenheit, wenn es recht schlecht aussieht, seiner Götter zu gedenken und die Sünden seiner Gemeine mit Naturbegebenheiten zusammen zu hängen.

So habe ich benn Ferdinanden nichts vorzuwerfen! Auch mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Abenteuer? warum brauche ich das alberne Wort! es ist nichts Abenteuerliches in einem fansten Zuge, der Menschen zu Menschen hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere falschen Verhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer; und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bei dem herrn Tudou eingeführt, und mir fanben uns in der Familie febr gludlich: reiche, offne, qute, lebhafte Menichen, die das Glud des Tages, ihres Bermogens, ber herrlichen Lage mit ihren Kindern forglos und anständig aenießen. Wir jungen Leute waren nicht genöthigt, wie es in fo vielen steifen Saufern geschieht, uns um ber Alten willen am Spieltisch aufzuopfern. Die Alten gesellten fich vielmehr zu uns. Bater. Mutter und Tante, wenn wir fleine Spiele aufbrachten. in benen Aufall, Geift und Wit durcheinander mirten. Eleonore. benn ich muß sie nun boch einmal nennen, die zweite Tochter. - ewig wird mir ihr Bilb gegenwärtig fenn, - eine schlanke garte Gestalt, eine reine Bilbung, ein heiteres Auge, eine blaffe Farbe, die bei Mädchen dieses Alters eber reizend als abschreckend ift, weil fie auf eine heilbare Rrankheit beutet; im Bangen eine unglaublich angenehme Begenwart. Sie schien fröhlich und lebhaft, und man war so gern mit ihr. Bald, ja ich barf sagen gleich, gleich ben ersten Abend gefellte fie fich zu mir, fette fich neben mich, und wenn uns das Spiel trennte, mußte fie mich doch wieder zu finden. Ich war froh und heiter; die Reife, bas icone Wetter, die Gegend, alles hatte mich zu einer unbedingten,

ja ich mochte fast fagen. zu einer aufaesvannten Fröhlich= feit gestimmt: ich nahm fie pon jedem auf und theilte fie jedem mit, fpgar Ferdinand ichien einen Augenblick feiner Schönen gu pergeffen. Wir hatten uns in abmechfelnden Spielen erichopft. als wir endlich aufs Beirathen fielen, bas als Spiel luftia genug ift. Die Ramen pon Männern und Frauen werben in zwei hute geworfen und fo die Chen gegen einander gezogen. Auf iede, Die beraus fommt, macht eine Berfon in der Gefellschaft, an ber bie Reihe ift, bas Gebicht. Alle Berfonen in ber Gefellichaft. Bater. Mutter und Tanten mußten in Die Sute. alle bedeutende Bersonen, die wir aus ihrem Rreise fannten: und um die Rahl der Candidaten zu vermehren, marfen mir noch die bekanntesten Bersonen der politischen und literarischen Welt mit hinein. Wir fingen an, und es murden gleich einige bedeutende Baare gezogen. Nicht jedermann konnte mit ben Bersen sogleich nach. Sie, Ferdinand und ich, und eine von ben Tanten, Die fehr artige frangofische Berfe macht, wir theilten uns bald in bas Secretariat. Die Ginfalle maren meift aut und die Berfe leidlich; besonders hatten die ihrigen ein Naturell. das fich por allen andern auszeichnete, eine aludliche Wendung, ohne eben geiftreich zu fenn, Scherz ohne Spott, und einen guten Willen gegen jebermann. Der Bater lachte berglich und alänzte por Freuden, als man die Berfe feiner Tochter neben den unfern für die besten anerkennen mußte. Unfer unmakiaer Beifall freute ihn hoch; wir lobten, wie man das Unermartete preift, wie man preift, wenn uns ber Autor bestochen hat. Endlich tam auch mein Loos, und der himmel hatte mich ehrenvoll bedacht; es mar niemand meniger als die ruffische Raiferin, die man mir gur Gefährtin meines Lebens berausgezogen hatte. Man lachte herglich, und Eleonore behauptete, auf ein fo bobes Beilager mußte fich bie gange Gesellschaft angreifen. Alle griffen sich an; einige Febern maren gerkaut; sie mar querft fertig, wollte aber gulett lefen, Die Mutter und Die eine Tante brachten gar nichts zu Stande, und obaleich ber Bater ein wenig geradezu, Ferdinand ichalthaft und die Tante gurudhaltend gewesen war, so konnte man doch durch alles ihre Freundichaft und gute Meinung feben. Endlich tam es an fie, fie holte

tief Athem, ihre Heiterkeit und Freiheit verließ sie, sie las nicht, sie lispelte es nur und legte es vor mich hin zu den andern; ich war erstaunt, erschrocken: so bricht die Knospe der Liebe in ihrer größten Schönheit und Bescheidenheit auf! Es war mir, als wenn ein ganzer Frühling auf einmal seine Blüthen auf mich herunter schüttelte. Jedermann schwieg, Ferdinanden versließ seine Gegenwart des Geistes nicht, er ries: Schön, sehr schön! er verdient das Gedicht so wenig als ein Kaiserthum. Wenn wir es nur verstanden hätten! sagte der Bater; man verslangte, ich sollte es noch einmal lesen. Meine Augen hatten bisher auf diesen köstlichen Worten geruht, ein Schauder überslief mich vom Kopf dis auf die Füße; Ferdinand merkte meine Verlegenheit, nahm das Blatt weg und las; sie ließ ihn kaum endigen, als sie schon ein anderes Loos zog. Das Spiel dauerte nicht lange mehr und das Essen ward aufgetragen.

Soll ich, oder soll ich nicht? Ist es gut, dir etwas zu verschweigen, dem ich so viel, dem ich alles sage? Soll ich dir etwas Bedeutendes verschweigen, indessen ich dich mit so vielen Kleinigsteiten unterhalte, die gewiß niemand lesen möchte, als du, der du eine so große und wunderbare Borliebe für mich gefaßt hast; oder soll ich etwas verschweigen, weil es dir einen falschen, einen üblen Begriff von mir geben könnte? Nein! du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne; du wirst auch das, was du mir nicht zutraust, zurecht legen, wenn ich's thun konnte; du wirst mich, wenn ich tadelswerth din, nicht verschonen, mich leiten und sühren, wenn meine Sonderbarkeiten mich vom rechten Wege abführen sollten.

Meine Freude, mein Entzüden an Kunstwerken, wenn sie wahr, wenn sie unmittelbar geistreiche Aussprüche der Natur sind, macht jedem Besitzer, jedem Liebhaber die größte Freude. Diejenigen, die sich Kenner nennen, sind nicht immer meiner Meinung; nun geht mich doch ihre Kennerschaft nichts an, wenn ich glücklich bin. Drückt sich nicht die lebendige Natur lebhaft dem Sinne des Auges ein, bleiben die Bilder nicht fest vor meiner Stirn, verschönern sie sich nicht und freuen sie sich nicht,

ja ich möchte fast fagen. zu einer aufaesvannten Fröhlichfeit gestimmt: ich nahm fie pon jedem auf und theilte fie jedem mit, fpgar Ferdinand ichien einen Augenblid feiner Schonen gu pergeffen. Wir hatten uns in abwechselnden Spielen erschöpft. als wir endlich aufs Beirathen fielen, bas als Spiel luftia genug ift. Die Romen pon Männern und Frauen werden in amei Bute geworfen und fo die Chen gegen einander gezogen. Auf jede, Die beraus tommt, macht eine Berfon in ber Gefellichaft, an ber bie Reihe ift, bas Gebicht. Alle Berfonen in ber Gesellschaft. Bater. Mutter und Tanten mußten in Die Bute. alle bebeutende Berfonen, Die mir aus ihrem Rreife fannten: und um die Rahl der Candidaten zu vermehren, marfen mir noch die bekanntesten Bersonen der politischen und literarischen Welt mit hinein. Wir fingen an, und es murben gleich einige bedeutende Baare gezogen. Nicht jedermann konnte mit ben Bersen sogleich nach. Sie, Ferdinand und ich, und eine von ben Tanten, Die febr artige frangofische Berfe macht, wir theilten uns balb in bas Secretariat. Die Ginfalle maren meift aut und die Berfe leidlich; befonders hatten die ihrigen ein Naturell. das fich vor allen andern auszeichnete, eine glückliche Wendung, ohne eben geiftreich ju fenn, Scherz ohne Spott, und einen guten Willen gegen jedermann. Der Bater lachte berglich und glänzte por Freuden, als man die Berfe feiner Tochter neben ben unfern für die besten anerkennen mußte. Unfer unmäßiger Beifall freute ihn hoch; wir lobten, wie man bas Unermartete preist, wie man preist, wenn uns ber Autor bestochen hat. Endlich tam auch mein Loos, und ber himmel hatte mich ehrenvoll bedacht: es war niemand weniger als die ruffische Raiferin, die man mir jur Gefährtin meines Lebens heraus= aezogen batte. Man lachte berglich, und Cleonore behauptete, auf ein fo hobes Beilager mußte fich die gange Gefellichaft angreifen. Alle griffen sich an; einige Febern maren gerfaut: fie mar querft fertig, wollte aber gulet lefen, Die Mutter und Die eine Tante brachten gar nichts zu Stande, und obgleich ber Bater ein wenig geradezu, Ferdinand schalkhaft und die Tante gurudhaltend gewesen war, jo konnte man doch durch alles ihre Freundschaft und gute Meinung feben. Endlich tam es an fie, fie holte

tief Athem, ihre Heiterkeit und Freiheit verließ sie, sie las nicht, sie lispelte es nur und legte es vor mich hin zu den andern; ich war erstaunt, erschrocken: so bricht die Knospe der Liebe in ihrer größten Schönheit und Bescheidenheit auf! Es war mir, als wenn ein ganzer Frühling auf einmal seine Blüthen auf mich herunter schüttelte. Jedermann schwieg, Ferdinanden versließ seine Gegenwart des Geistes nicht, er ries: Schön, sehr schön! er verdient das Gedicht so wenig als ein Kaiserthum. Wenn wir es nur verstanden hätten! sagte der Bater; man verslangte, ich sollte es noch einmal lesen. Meine Augen hatten bisher auf diesen köstlichen Worten geruht, ein Schauder überslief mich vom Kopf die auf die Füße; Ferdinand merkte meine Berlegenheit, nahm das Blatt weg und las; sie ließ ihn kaum endigen, als sie schon ein anderes Loos zog. Das Spiel dauerte nicht lange mehr und das Essen ward aufgetragen.

Soll ich, oder soll ich nicht? Ift es gut, dir etwas zu verschweigen, dem ich so viel, dem ich alles sage? Soll ich dir etwas Bedeutendes verschweigen, indessen ich dich mit so vielen Kleinigsteiten unterhalte, die gewiß niemand lesen möchte, als du, der du eine so große und wunderbare Borliebe für mich gefaßt hast; oder soll ich etwas verschweigen, weil es dir einen falschen, einen üblen Begriff von mir geben könnte? Nein! du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne; du wirst auch das, was du mir nicht zutraust, zurecht legen, wenn ich's thun konnte; du wirst mich, wenn ich tadelswerth din, nicht verschonen, mich leiten und sühren, wenn meine Sonderbarkeiten mich vom rechten Wege absühren sollten.

Meine Freude, mein Entzüden an Kunstwerken, wenn sie wahr, wenn sie unmittelbar geistreiche Aussprüche der Natur sind, macht jedem Besitzer, jedem Liebhaber die größte Freude. Diejenigen, die sich Kenner nennen, sind nicht immer meiner Meinung; nun geht mich doch ihre Kennerschaft nichts an, wenn ich glücklich bin. Drückt sich nicht die lebendige Natur lebhaft dem Sinne des Auges ein, bleiben die Bilder nicht fest vor meiner Stirn, verschönern sie sich nicht und freuen sie sich nicht,

den durch Menschengeist perschönerten Bilbern der Runft zu begegnen? Ich gestehe bir. barauf beruht bisher meine Liebe gur Matur, meine Liebhaberei gur Runft, bag ich jene fo fchon, fo icon, fo glangend und fo entrudend fab, bak mich bas Nochftreben bes Rünftlers. Das unpolltommene nachstreben, fast wie ein volltommenes Borbild binrik. Geiftreiche gefühlte Runftwerke find es, Die mich entzuden. Das falte Wefen, bas fich in einen beschränften Cirfel einer gemiffen burftigen Manier. eines fummerlichen Rleifes einschränft, ift mir gang unertraglich. Du fiehst baber, daß meine Freude, meine Neigung bis iett nur folden Runftwerten gelten fonnte, beren natürliche Gegenstände mir befannt maren, die ich mit meinen Erfahrungen vergleichen fonnte. Ländliche Gegenden, mit bem. mas in ihnen lebt und webt. Blumen und Fruchtftude, gothische Rirchen, ein ber Natur unmittelbar abgewonnenes Bortrait, bas fonnt' ich erfennen, fühlen und, wenn bu willft, gemiffermaken beurtheilen. Der madre M\*\*\* hatte feine Freude an meinem Wefen und trieb, ohne dag ich es übel nehmen tonnte, feinen Scherz mit mir. Er übersieht mich so weit in diesem Rache, und ich mag lieber leiden, dag man lehrreich spottet, als dag man unfruchtbar lobt. Er hatte fich abgemerkt, mas mir zunächst auffiel, und verbarg mir nach einiger Bekanntschaft nicht, daß in ben Dingen, Die mich entzudten, noch manches Schäbenswerthe fenn mochte, bas mir erft bie Reit entbeden murbe. 3ch laffe bas bahin gestellt fenn und muß benn boch, meine Feder mag auch noch fo viele Umichmeife nehmen. jur Sache kommen. Die ich bir, obwohl mit einigem Wibermillen, pertraue, Ich febe bich in beiner Stube, in beinem Sausgartchen, mo bu bei einer Bfeife Tabat ben Brief erbrechen und lefen wirft. Ronnen mir beine Bedanten in die freie und bunte Belt folgen? Berben beiner Ginbildungsfraft bie Berhältniffe und die Umftande fo deutlich fenn? Und wirft du gegen einen abwesenden Freund fo nachfichtig bleiben, als ich bich in ber Gegenwart oft gefunden habe?

Nachdem mein Kunstfreund mich näher kennen gelernt, nachs dem er mich werth hielt, stufenweis bessere Stude zu sehen, brachte er, nicht ohne geheimnisvolle Miene, einen Kasten hers bei, ber, eröffnet, mir eine Danae in Lebensgröße zeigte, die ben aoldnen Regen in ihrem Schooke empfängt. Ich erstaunte über die Bracht ber Glieber, über die Berrlichkeit ber Lage und Stellung, über bas Groke ber Rartlichfeit und über bas Beiftreiche bes finnlichsten Gegenstandes; und boch ftand ich nur in Betrachtung bapor. Es erregte nicht jenes Entzuden, jene Freude, jene unaussprechliche Lust in mir. Mein Freund, ber mir vieles pon den Berdiensten biefes Bilbes porfagte, bemertte über fein eignes Entzuden meine Ralte nicht und mar erfreut. mir an diesem trefflichen Bilbe Die Borgfige ber italianischen Schule deutlich zu machen. Der Anblid biefes Bilbes batte mich nicht aludlich. er batte mich unruhig gemacht. Wie! fagte ich zu mir felbst, in welchem besonderen Ralle finden mir uns. mir burgerlich eingeschränkten Menschen? Gin bemoofter Fels, ein Wafferfall halt meinen Blid fo lange gefesselt, ich kann ihn auswendig: feine boben und Tiefen, feine Lichter und Schatten, feine Karben. Salbfarben und Widericheine, alles ftellt fich mir im Beift bar, fo oft ich nur will, alles fommt mir aus einer alücklichen Nachbildung eben fo lebhaft wieder entgegen: und pom Meisterstücke ber Natur, pom menschlichen Rorper, pon bem Rusammenbang, ber Rusammenstimmung feines Glieberbaues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar fein Begriff ift. Meine Ginbildungsfraft ftellt mir biefen berrlichen Bau nicht lebhaft vor: und wenn mir ihn die Runft barbietet, bin ich nicht im Stande, weder etwas babei ju fühlen, noch das Bild zu beurtheilen. Nein! ich will nicht länger in dem ftumpfen Buftande bleiben, ich will mir bie Geftalt bes Menschen eindrücken wie die Gestalt der Trauben und Bfirschen.

Ich veranlaßte Ferdinanden, zu baden im See; wie herrlich ist mein junger Freund gebildet! welch ein Sbenmaß aller Theile! welch eine Külle der Form, welch ein Glanz der Jugend! welch ein Gewinn für mich, meine Einbildungskraft mit diesem vollkommenen Muster der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölkere ich Wälder, Wiesen und Höhen mit so schönen Gestalten; ihn seh' ich als Adonis dem Eber solgen, ihn als Narciß sich in der Quelle bespiegeln!

Noch aber fehlt mir leider Benus, die ihn zurudhalt, Benus, bie seinen Tod betrauert, die schöne Scho, die noch einen Blid

auf den falten Jungling wirft, ebe fie verschwindet. Ich nahm mir fest por, es foste, mas es molle, ein Madden in bem Naturauftande zu feben, wie ich meinen Freund gefeben hatte. Wir tamen nach Genf. Sollten in Diefer großen Stadt. Dachte ich. nicht Madden fenn, Die fich für einen gemiffen Breis bem Mann überlaffen? und follte nicht eine barunter ichon und willig genug fenn, meinen Augen ein Fest zu geben? Ich horchte an bem Lobnbedienten, ber fich mir, jedoch nur langfam und auf eine fluge Beife, naberte. Natürlich fagte ich ihm nichts von meiner Absicht; er mochte von mir benten, mas er wollte, benn man will lieber jemanden lasterhaft als lächerlich erscheinen. führte mich Abends zu einem alten Weibe: fie empfing mich mit viel Borficht und Bedenklichkeiten: es fen, meinte fie, überall und befonders in Benf gefährlich, ber Jugend zu bienen. 3ch erklärte mich sogleich, mas ich für einen Dienst von ihr verlange. Mein Mährchen gludte mir, und die Luge ging mir geläufig pom Munde. Ich mar ein Maler, hatte Landschaften gezeichnet, Die ich nun burch die Gestalten schöner Nomphen zu beroischen Landschaften erheben wolle. Ich sagte die munderlichsten Dinge. die fie ihr Lebtag nicht gehört haben mochte. Gie schüttelte bagegen ben Ropf und versicherte mir: es fen schwer, meinen Bunich zu befriedigen. Gin ehrbares Mädchen werde sich nicht leicht bazu entschließen; es werde mich mas kosten; sie wolle seben. Was? rief ich aus, ein ehrbares Madchen ergiebt fich für einen leidlichen Breis einem fremben Mann - Allerdings - Und fie will nicht nadend vor seinen Augen erscheinen? - Reinesweges: bazu gebort viel Entschließung - Selbst wenn fie ichon ift? -Auch bann. Genug, ich will feben, mas ich für Sie thun kann: Sie find ein junger artiger hubscher Mann, fur ben man fich icon Mübe geben muß.

Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen: ja! rief sie aus, ein Maler, das muß es wohl senn, denn Sie sind weder alt, noch vornehm genug, um dergleichen Scenen zu bedürfen. Sie bestellte mich auf den folgenden Tag, und so schieden wir aus einander.

3ch kann beute nicht vermeiden, mit Kerdinand in eine große Befellichaft zu geben, und auf ben Abend ftebt mir bas Abenteuer bevor. Es wird einen iconen Gegensat geben. Schon tenne ich diese vermunichte Gesellschaft, wo die alten Beiber perlangen, bag man mit ihnen fpielen, bie jungen, bag man mit ihnen liebäugeln foll, mo man bann bem Gelehrten guboren, ben Beiftlichen verehren, dem Ebelmann Blat machen muß, mo bie vielen Lichter faum eine leidliche Gestalt beleuchten, Die noch dazu hinter einem barbarischen But versteckt ift. Goll ich frangofisch reden? eine fremde Sprache, in der man immer albern erscheint, man mag sich stellen, wie man will, weil man immer nur das Gemeine, nur die groben Ruge und noch bazu ftockend und ftotternd ausdruden fann. Denn mas unterscheidet ben Dummtopf vom geiftreichen Menschen, als baf biefer bas Rarte, Behörige ber Begenwart ichnell, lebhaft und eigenthumlich ergreift und mit Leichtigkeit ausbruckt, als baf jene, gerabe wie wir es in einer fremden Sprache thun, sich mit ichon gestempelten bergebrachten Bhrafen bei jeder Gelegenheit behelfen muffen. Beute will ich mit Rube ein paar Stunden die schlechten Spaffe ertragen in ber Aussicht auf die fonderbare Scene, Die meiner martet.

Mein Abenteuer ist bestanden, vollkommen nach meinen Bunichen, über meine Buniche, und doch weiß ich nicht, ob ich mich barüber freuen, ober ob ich mich tabeln foll. Sind wir denn nicht gemacht, bas Schone rein zu beschauen, ohne Eigennut bas Gute hervor zu bringen? Fürchte nichts und hore mich: ich habe mir nichts vorzuwerfen; der Anblick hat mich nicht aus meiner Faffung gebracht, aber meine Ginbildungstraft ift entzündet, mein Blut erhipt. D! ftund' ich nur ichon ben großen Eismaffen gegenüber, um mich wieder abzufühlen! 3ch schlich mich aus der Gefellschaft und, in meinen Mantel gewickelt, nicht ohne Bewegung zur Alten. Wo haben Sie Ihr Bortefeuille? rief sie aus. - 3ch hab' es diegmal nicht mitgebracht. Ich will beute nur mit ben Augen studiren. — Ihre Arbeiten muffen Ihnen aut bezahlt werden; wenn Sie fo theure Goethe, Werte. VII. 10

Studien machen können. Heute werden Sie nicht wohlseil davon kommen. Das Mädchen verlangt \*\*\* und mir können Sie auch für meine Bemühung unter \*\* nicht geben. (Du verzeihst mir, wenn ich dir den Preis nicht gestehe.) Dafür sind Sie aber auch bedient, wie Sie es wünschen können. Ich hoffe, Sie sollen meine Borsorge loben; so einen Augenschmaus haben Sie noch nicht gehabt und . . . das Ansühlen haben Sie umssonst.

Sie brachte mich barauf in ein kleines, artig meublirtes Rimmer: ein sauberer Teppich bectte ben Fußboben, in einer Art pon Nifche ftand ein febr reinliches Bett. ju ber Seite bes Sauptes eine Toilette mit aufgestelltem Spiegel, und zu ben Rufen ein Gueridon mit einem dreiarmigen Leuchter, auf dem icone belle Rerzen brannten: auch auf der Toilette brannten zwei Lichter. Ein erloschenes Raminfeuer batte Die Stube burchaus ermarmt. Die Alte wies mir einen Geffel an, bem Bette gegenüber am Ramin, und entfernte fich. Es mahrte nicht lange, fo tam qu ber entgegengesetten Thure ein großes, berrlich gebilbetes, icones Frauenzimmer heraus; ihre Rleidung unterschied fich nicht von ber gewöhnlichen. Sie ichien mich nicht zu bemerken, marf ihren schwarzen Mantel ab und feste fich por die Toilette. Sie nahm eine große Saube, Die ihr Geficht bededt hatte, vom Ropfe: eine ichone regelmäßige Bilbung zeigte fich, braune Saare mit vielen und groken Loden rollten auf die Schultern berunter. Sie fing an, fich auszukleiden; welch eine munderliche Empfinbung, ba ein Stud nach bem andern berabfiel, und bie Ratur. von der fremden Sulle entkleidet, mir als fremd ericbien und beinabe, mocht' ich fagen, mir einen schauerlichen Gindrud machte. Ach! mein Freund, ift es nicht mit unfern Meinungen, unfern Borurtheilen, Ginrichtungen, Gefeten und Grillen auch fo? Erschreden wir nicht, wenn eine von diesen fremden, ungehörigen, unwahren Umgebungen uns entzogen wird, und irgend ein Theil unferer mahren Natur entblößt dasteben foll? Wir schaubern, wir ichamen uns; aber vor feiner munderlichen und abgeschmackten Art, uns durch äußern Zwang zu entstellen, fühlen wir die mindeste Abneigung. Soll ich bir's gestehen, ich konnte mich eben so wenig in den herrlichen Rorper finden, da die lette Bulle herab siel, als vielleicht Freund L. sich in seinen Zustand sinden wird, wenn ihn der Himmel zum Anführer der Mohawsk machen sollte. Was sehen wir an den Weibern? was für Weiber gesallen uns und wie confundiren wir alle Begriffe? Ein kleiner Schuh sieht gut aus, und wir rusen: welch ein schöner kleiner Fuß! ein schmaler Schnürleib hat etwas Elegantes, und wir preisen die schöne Taille.

Ich beschreibe bir meine Reflerionen, weil ich bir mit Worten Die Reibe pon entzüdenden Bilbern nicht barftellen fann, Die mich bas icone Madchen mit Anstand und Artiofeit seben lieft. Alle Bewegungen folgten fo natürlich auf einander, und boch ichienen fie fo ftubirt zu fenn. Reigend mar fie, indem fie fich entfleidete, icon, herrlich icon, als bas lette Bewand fiel. Sie ftand, wie Minerpa por Baris mochte gestanden haben, bescheiden bestieg fie ihr Lager, unbededt versuchte fie in verschiedenen Stellungen fich bem Schlafe zu übergeben, endlich schien fie entschlummert. In ber anmuthiasten Stellung blieb fie eine Beile, ich konnte nur Endlich ichien ein leibenschaftlicher staunen und bewundern. Traum fie zu beunruhigen, fie feufzte tief, peranderte beftig bie Stellung, stammelte ben Namen eines Geliebten und ichien ihre Arme gegen ibn auszustreden. Romm! rief sie endlich mit vernehmlicher Stimme, komm, mein Freund, in meine Arme, ober ich schlafe mirklich ein. In bem Augenblid ergriff fie die seibne burchnähte Dece. gog fie über fich ber, und ein allerliebstes Beficht fah unter ihr bervor.

## Bweite Abtheilung.

Münfter, ben 3. October 1779. Sonntag Abenbe.

Von Basel erhalten Sie ein Packet, das die Geschichte unsrer bisherigen Reise enthält, indessen wir unsern Zug durch die Schweiz nun ernstlich fortsetzen. Auf dem Wege nach Biel ritten wir das schöne Birsch-Thal herauf und kamen endlich an den engen Baß, der hierher führt.

Durch ben Rücken einer hohen und breiten Gebirgskette hat die Birsch, ein mäßiger Fluß, sich einen Weg von Uralters gesucht. Das Bedürfniß mag nachher durch ihre Schluchten ängstlich nachgeklettert sehn. Die Römer erweiterten schon den Weg, und nun ist er sehr bequem durchgeführt. Das über Felsstücke rauschende Wasser und der Weg gehen neben einander hin und machen an den meisten Orten die ganze Breite des Passes, der auf beiden Seiten von Felsen beschlossen ist, die ein gemächlich aufgehobenes Auge sassen. Hinterwärts heben Gebirge sanft ihre Rücken, deren Gipfel uns vom Nebel bedeckt waren.

Bald steigen aneinanderhängende Wände senkrecht auf, bald streichen gewaltige Lagen schief nach dem Fluß und dem Weg ein, breite Massen sind auseinander gelegt, und gleich daneben stehen scharfe Klippen abgesett. Große Klüste spalten sich auswärts, und Blatten von Mauerstärke haben sich von dem übrigen Gesteine losgetrennt. Sinzelne Felsstücke sind herunter gestürzt, andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage sürchten, daß sie dereinst gleichfalls herein kommen werden.

Bald rund, bald spit, bald bewachsen, bald nackt sind die Firsten der Felsen, wo oft noch oben drüber ein einzelner Kopf kahl und kühn herüber sieht, und an Wänden und in der Tiefe schmiegen sich ausgewitterte Klüfte hinein.

Mir machte der Zug durch diese Enge eine große ruhige Empfindung. Das Erhabene giebt der Seele die schöne Ruhe, sie wird ganz dadurch ausgefüllt, fühlt sich so groß, als sie sehn kann. Wie herrlich ist ein solches reines Gefühl, wenn es dis gegen den Rand steigt, ohne überzulausen. Mein Auge und meine Seele konnten die Gegenstände fassen, und da ich rein war, diese Empfindung nirgends falsch widerstieß, so wirkten sie, was sie sollten. Bergleicht man solch ein Gesühl mit jenem, wenn wir uns mühselig im Kleinen umtreiben, alles ausdieten, diesem so viel als möglich zu borgen und auszublicken, und unserm Geist durch seine eigne Ereatur Freude und Futter zu bereiten, so sieht man erst, wie ein armseliaer Bebelf es ist.

Ein junger Mann, ben wir von Basel mitnahmen, sagte, es sen ihm lange nicht wie das erstemal, und gab der Neuheit die Shre. Ich möchte aber sagen: wenn wir einen solchen Gegensstand zum erstenmal erblicken, so weitet sich die ungewohnte Seele erst aus, und es macht dieß ein schmerzlich Bergnügen, eine Ueberfülle, die die Seele bewegt und uns wollüstige Thränen ablockt. Durch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist jener ersten Empsindung nicht mehr sähig. Der Mensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verliert, gewinnt er an innerm Wachsthum. Hätte mich nur das Schicksal in irgend einer großen Gegend heißen wohnen, ich wollte mit jedem Morgen Nahrung der Großheit aus ihr saugen, wie aus einem lieblichen Thal Gesbuld und Stille.

Am Ende der Schlucht stieg ich ab und kehrte einen Theil allein zurück. Ich entwickelte mir noch ein tieses Gefühl, durch welches das Bergnügen auf einen hohen Grad für den ausmerkssamen Geist vermehrt wird. Man ahnt im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser seltsamen Gestalten. Es mag gesichehen seyn, wie und wann es wolle, so haben sich diese Massen, nach der Schwere und Aehnlichkeit ihrer Theile, groß und einsfach zusammengesetzt. Was für Revolutionen sie nachher bewegt, getrennt, gespalten haben, so sind auch diese noch nur einzelne Erschütterungen gewesen, und selbst der Gedanke einer so ungeheuren Bewegung giebt ein hohes Gefühl von ewiger

Festigkeit. Die Beit hat auch, gebunden an die ewigen Gesetze, bald mehr, balb weniger auf sie gewirkt.

Sie scheinen innerlich von gelblicher Farbe zu sehn; allein bas Wetter und die Luft verändern die Obersläche in graublau, daß nur hier und da in Streisen und in frischen Spalten die erste Farbe sichtbar ist. Langsam verwittert der Stein selbst und rundet sich an den Ecken ab, weichere Flecken werden weggezehrt, und so giebt's gar ziemlich ausgeschweiste Höhlen und Löcher, die, wenn sie mit scharsen Kanten und Spiten zusammentressen, sich seltsam zeichnen. Die Begetation behauptet ihr Recht; auf jedem Borsprung, Fläche und Spalt sassen Fichten Wurzel, Moos und Kräuter säumen die Felsen. Man sühlt tief, hier ist nichts Willkürliches, hier wirkt ein alles langsam bewegendes, ewiges Geset, und nur von Menschenhand ist der bequeme Weg, über den man durch diese seltsame Gegenden durchscheicht.

Genf, ben 27. October 1779.

Die große Bergfette, Die, von Bafel bis Benf, Schweiz und Frankreich scheidet, wird, wie Ihnen bekannt ift, ber Jura genannt. Die größten Boben bavon gieben fich über Laufanne bis ungefähr über Rolle und Noon. Auf Diefem hochsten Rucen ist ein merkwürdiges Thal von der Natur eingegraben - ich möchte fagen eingeschwemmt, da auf allen diesen Ralkhöhen bie Wirkungen der uralten Gemäffer fichtbar find - bas la Balle be Jour genannt wird, welcher Name, ba Jour in ber Landiprache einen Felfen ober Berg bedeutet, deutsch das Bergthal hieße. Eh ich gur Beschreibung unfrer Reife fortgebe, will ich mit wenigem die Lage beffelben geparaphisch angeben. Länge ftreicht, wie bas Bebirg felbst, ziemlich von Mittag gegen Mitternacht, und wird an jener Seite von ben Septmoncles. an dieser von der Dent de Baulion, welche nach der Dole der bochste Gipfel des Jura ist. begränzt und hat, nach der Sage bes Landes, neun fleine, nach unfrer ungefähren Reiserechnung aber, feche ftarte Stunden. Der Berg, ber es bie Lange bin an ber Morgenfeite begrangt und auch von bem flachen Land

berauf sichtbar ift, beißt le noir Mont. Gegen Abend ftreicht ber Rison bin und verliert sich allmählig gegen die Franche-Comte. Frankreich und Bern theilen fich ziemlich gleich in Diefes Thal, fo dag jenes die obere ichlechte Balfte und Diefes Die untere beffere besitt, welche lettere eigentlich la Ballee bu Lac be Jour genannt wird. Bang oben in dem Thal, gegen ben Ruft ber Septmoncles, liegt ber Lac bes Rouffes, ber feinen fichtlichen einzelnen Urfprung hat, fondern fich aus quelligem Boden und ben überall auslaufenden Brunnen sammelt. Aus bemfelben fliefit die Orbe, burchftreicht bas gange frangofische und einen großen Theil bes Berner Gebiets, bis fie wieder unten, gegen Die Dent de Baulion, fich jum Lac de Jour bilbet, ber feitmarts in einen fleinen See abfallt, woraus das Waffer endlich fich unter ber Erde perliert. Die Breite des Thales ift perschieden, oben beim Lac des Rouffes etwa eine balbe Stunde, alsdann verengert fich's und läuft wieder unten auseinander, mo etwa die gröfte Breite anderthalb Stunden wird. So viel zum beffern Berständniß des folgenden, wobei ich Sie einen Blid auf die Charte zu thun bitte, ob ich fie gleich alle, mas biefe Begend betrifft, unrichtig gefunden habe.

Den 24. Oct. ritten wir, in Begleitung eines Sauptmanns und Oberforstmeisters biefer Gegenden, erftlich Mont hinan, einen fleinen gerstreuten Ort, ber eigentlicher eine Rette von Reb- und Landbäufern genannt merben fonnte. Das Wetter mar febr bell: wir batten, wenn wir uns umkehrten, die Aussicht auf ben Genferfee, die Savoper- und Wallis-Gebirge, tonnten Laufanne erkennen und durch einen leichten Nebel auch die Begend von Benf. Der Montblanc, der über alle Gebirge des Faucigni ragt, kam immer mehr bervor. Die Sonne ging klar unter; es mar fo ein großer Anblick, daß ein menschlich Auge nicht bagu hinreicht. Der fast volle Mond tam berauf und wir immer höber. Durch Sichtenwälder fliegen wir weiter ben Jura binan, und faben den See in Duft und den Wiederschein des Mondes barin. Es murbe immer beller. Der Weg ift eine wohlgemachte Chauffee, nur angelegt, um bas Solz aus bem Gebirg bequemer in das Land herunter zu bringen. Wir maren wohl brei Stunben gestiegen, als es hinterwarts fachte wieder hinabzugeben

anfing. Wir glaubten unter uns einen großen Gee gu erblicen. indem ein tiefer Nebel das gange Thal, mas wir überseben konnten. ausfüllte. Wir tamen ihm endlich naber, faben einen weiken Bogen, ben ber Mond barin bilbete, und murben balb gang pom Nebel eingewickelt. Die Begleitung bes hauptmanns perschaffte uns Quartier in einem Saufe, wo man sonst nicht Fremde aufzunehmen pflegt. Es unterschied fich in ber innern Bauart von gemöhnlichen Gebäuden in nichts, als daß ber große Raum mitten inne zugleich Ruche. Versammlungsplat, Borfagl ift, und man pon da in die Rimmer gleicher Erde und auch die Treppe hinauf geht. Auf ber einen Seite mar an bem Boben auf fteinernen Blatten bas Fener angezundet, bavon ein weiter Schornstein, mit Bretern bauerhaft und fauber ausgeschlagen, ben Rauch aufnahm. In der Ede maren die Thuren zu den Badofen, der gange Rufeboben übrigens gebielet, bis auf ein tleines Edchen am Kenfter um dem Spulftein, das gepflaftert mar; übrigens rings berum, auch in ber Bobe über ben Balfen, eine Menge Sausrath und Geräthschaften in schöner Ordnung angebracht, alles nicht unreinlich gehalten.

Den 25. Morgens mar helles faltes Wetter, die Wiesen bereift, hier und da zogen leichte Nebel: wir konnten ben untern Theil des Thals ziemlich übersehen, unfer Baus lag am Fuß bes öftlichen noir Mont. Gegen Achte ritten wir ab, und um ber Sonne gleich zu genießen, an ber Abendseite bin. Der Theil bes Thals, an bem wir binritten, besteht in abgetheilten Wiesen, Die gegen ben See zu etwas sumpfichter werben. Die Orbe flieft in der Mitte durch. Die Ginwohner haben fich theils in einzelnen Saufern an ber Seite angebaut, theils find fie in Dörfern näher zusammengerudt, die einfache Ramen von ihrer Lage führen. Das erfte, wodurch wir tamen, war le Sentier. Wir saben von weitem die Dent de Baulion über einem Rebel. der auf dem See stand, hervorbliden. Das Thal ward breiter, wir tamen hinter einem Felsgrat, ber uns ben Gee verbedte, burch ein ander Dorf, le Lieu genannt; die Rebel fliegen und fielen mechselsweise von der Sonne. hier nabebei ift ein kleiner See, ber keinen Bu- und Abfluß zu haben icheint. Das Wetter flärte fich völlig auf, und wir tamen gegen ben Sug ber Dent

be Baulion und trafen bier ans nordliche Ende bes großen Sees. ber, indem er fich westwärts wendet, in dem fleinen durch einen Damm, unter einer Brude weg, seinen Ausfluß bat. Das Dorf brüben heifit le Bont. Die Lage bes fleinen Sees ift wie in einem eigenen kleinen Thal, mas man niedlich fagen kann. An bem westlichen Ende ift eine merkwürdige Mühle in einer Fel8fluft angebracht, Die ebemals ber fleine Gee ausfüllte. Nunmehr ift er abgedämmt und die Mühle in die Tiefe gebaut. Das Baffer läuft burch Schleufen auf bie Raber, es fturat fich pon ba in Felsriten, mo es eingeschludt mirb und erft eine Stunde pon da in Balorbe hervorkommt, wo es wieder den Namen des Orbefluffes führet. Diese Abzüge (entonnoirs) müssen rein gehalten merben, sonst murbe bas Baffer steigen, Die Rluft wieder ausfüllen und über die Mühle meg geben, wie es ichon mehr geschehen ift. Gie maren fart in ber Arbeit begriffen. ben morichen Ralffesten theils wegzuschaffen, theils zu befestigen. Wir ritten gurud über Die Brude nach Bont, nahmen einen Beaweiser auf la Dent. Im Aufsteigen saben wir nunmehr ben großen See völlig hinter uns. Oftwarts ift ber noir Mont feine Granze, hinter bem ber table Gipfel ber Dole hervorkommt; westwärts hielt ihn ber Felsruden, ber gegen ben See gang nadt ift, jusammen. Die Sonne ichien beiß, es mar zwischen Gilf und Mittag. Rach und nach überfahen wir bas ganze Thal. tonnten in der Ferne den Lac des Rouffes erkennen, und weiterber bis au unfern Guffen bie Wegend, burch bie wir gekommen maren, und den Weg, der uns rudwarts noch überblieb. Im Aufsteigen murbe pon ber groken Strecke Landes und ben Berrichaften, die man oben unterscheiben konnte, gesprochen, und in folden Gedanken betraten mir ben Gipfel; allein uns mar ein ander Schaufpiel zubereitet. Rur bie hohen Gebirgsketten maren unter einem flaren und heitern Simmel fichtbar, alle niebern Gegenden mit einem weißen wolfigen Nebelmeer überbedt, bas fich von Genf bis nordwärts an den Horizont erstreckte und in ber Sonne glanzte. Daraus ftieg oftwarts die gange reine Reihe aller Schnee= und Gisgebirge, ohne Unterschied von Ramen ber Bolter und Fürften, Die fie ju befigen glauben, nur Ginem großen herrn und bem Blid ber Conne unterworfen, ber fie

icon rotbete. Der Montblanc gegen uns über ichien ber bochfte. Die Gisaebirge des Wallis und des Oberlandes folgten. gulett ichlossen niedere Berge bes Cantons Bern. Gegen Abend mar an einem Blate bas Nebelmeer unbegrängt: gur Linken in ber weitsten Kerne zeigten fich fodann die Bebirge pon Solothurn. naber die von Reufchatel, gleich vor uns einige niedere Gipfel bes Jura: unter uns lagen einige Säufer pon Baulion, babin die Dent gehört und daber den Namen bat. Gegen Abend schließt die Franche-Comte mit flachstreichenden malbigen Bergen ben gangen Horizont, wovon ein einziger gang in ber Ferne gegen Nordwest sich unterschied. Grad ab mar ein schöner Unblid. Bier ift die Spite, Die biefem Gipfel ben Namen eines Rahns giebt. Er geht fteil und eber etwas einwärts hinunter. in der Tiefe ichlieft ein fleines Richtenthal an mit ichonen Graspläten: gleich drüber liegt das Thal. Balorbe genannt, wo man Die Orbe aus dem Relfen tommen fieht und rudmarts gum fleinen See ihren unterirbifden Lauf in Gebanten perfolgen fann. Das Städtchen Balorbe liegt auch in diesem Thal. Ungern ichieben wir. Ginige Stunden langeren Aufenthalts, indem ber Nebel um biefe Reit fich zu gerstreuen pflegt, hatten uns bas tiefere Land mit bem See entdecken laffen; fo aber mußte, bamit ber Genuß volltommen werbe, noch etwas zu munichen übrig bleiben. Abwärts hatten wir unfer ganges Thal in aller Klarbeit por uns, ftiegen bei Bont gu Pferbe, ritten an ber Oftfeite den See hinauf, kamen durch l'Abbane de Jour, welches jest ein Dorf ift, ebemals aber ein Sit ber Beiftlichen mar, benen bas gange Thal zugeborte. Gegen Biere langten mir in unserm Wirthshaus an, und fanden ein Effen, wovon uns die Wirthin versicherte, daß es um Mittag aut gemesen fen, aber auch übergar trefflich ichmedte.

Daß ich noch einiges, wie man mir es erzählt, hinzufüge. Wie ich eben erwähnte, soll ehebem das Thal Mönchen gehört haben, die es dann wieder vereinzelt, und zu Zeiten der Reformation mit den übrigen ausgetrieben worden. Jest gehört es zum Canton Bern und sind die Gebirge umber die Holzkammer von dem Pays de Baud. Die meisten Hölzer sind Privat-besitzungen werden unter Aussicht geschlagen und so ins Land

gefahren. Auch werden bier die Dauben zu fichtenen Fässern geschnitten. Gimer. Bottiche und allerlei bolgerne Befane perfertiget. Die Leute find aut gebildet und gesittet. Reben bem Bolgvertauf treiben fie Die Biebaucht: fie baben fleines Bieb und machen aute Rafe. Sie find geschäftig, und ein Erdichollen ift ihnen viel werth. Wir fanden einen, der bie wenige aus einem Grabchen aufgeworfene Erde mit Bferd und Karren in einige Bertiefungen eben derfelben Wiese führte. Die Steine legen fie forgfältig aufammen und bringen fie auf fleine Saufen. Es find viele Steinschleifer bier, die für Benfer und andere Raufleute arbeiten, mit welchem Erwerb fich auch die Frauen und Rinder beschäftigen. Die Säufer find bauerhaft und fauber gebaut, Die Form und Ginrichtung nach dem Bedürfniß ber Gegend und ber Bewohner: por jedem Saufe läuft ein Brunnen, und burchaus fpürt man Bleik. Rübrigfeit und Wohlstand. Ueber alles aber muß man die iconen Wege preisen, für die, in diesen entfernten Gegenden, ber Stand Bern, wie burch ben gangen übrigen Canton, forat. Es geht eine Chaussee um bas gange Thal berum. nicht übermäßig breit, aber wohl unterhalten, so daß die Ginwohner mit der größten Bequemlichfeit ihr Gewerbe treiben. mit fleinen Bferden und leichten Bagen fortkommen können. Die Luft ift febr rein und gefund.

Den 26. ward beim Frühstück überlegt, welchen Weg man zurück nehmen wolle. Da wir hörten, daß die Dole, der höchste Gipsel des Jura, nicht weit von dem obern Ende des Thals liege, da das Wetter sich auf das herrlichste anließ und wir höffen konnten, was uns gestern noch gesehlt, heute vom Glück alles zu erlangen, so wurde dahin zu gehen beschlossen. Wir packten einem Boten Käse, Butter, Brod und Wein auf, und ritten gegen Achte ab. Unser Weg ging nun durch den obern Theil des Thals in dem Schatten des noir Mont hin. Es war sehr kalt, hatte gereift und gefroren; wir hatten noch eine Stunde im Bernischen zu reiten, wo sich die Chaussee, die man eben zu Ende bringt, abschneiden wird. Durch einen kleinen Fichtenwald rückten wir ins französische Gebiet ein. Hier verändert sich der Schauplatz sehr. Was wir zuerst bemerkten, waren die schlechten Wege. Der Boden ist sehr steinig, überall liegen sehr große

Saufen gusammen gelesen; wieder ift er eines Theils febr moraftig und quellig: die Balbungen umber find febr ruinirt: ben Saufern und Ginwohnern fieht man, ich will nicht fagen Mangel. aber boch balb ein febr enges Bedürfniß an. Gie geboren faft als Leibeigene an die Canonici pon St. Claube, fie find an Die Erde gebunden, viele Abgaben liegen auf ihnen (sujets à la main morte et au droit de la suite), monon mundlich ein mehreres, wie auch von dem neuften Edict bes Ronigs, moburch bas droit de la suite aufgehoben wird, die Gigenthumer und Befiter aber eingeladen werben, gegen ein gemiffes Gelb ber main morte zu entsagen. Doch ift auch biefer Theil bes Landes febr angebaut. Sie nähren sich mubiam und lieben boch ihr Baterland fehr, stehlen gelegentlich ben Bernern Sola und pertaufen's wieder jus Land. Der erfte Sprengel beift le Bois b'Amont, burch ben wir in bas Rirchfpiel les Rouffes famen. mo wir den kleinen Lac des Rouffes und les fept Moncels, fieben fleine, perschieden gestaltete und verbundene Sugel, die mittägige Grange bes Thale, por uns faben. Wir tamen balb auf bie neue Strafe, Die aus dem Bans de Baud nach Baris führt: wir folgten ihr eine Weile abwarts, und waren nunmehr von unferm Thale geschieden; ber table Gipfel ber Dole lag por uns. wir ftiegen ab, unfere Pferbe gogen auf ber Strafe poraus nach St. Cerques, und wir fliegen Die Dole binan. Es mar gegen Mittag, Die Sonne ichien beif, aber es mechfelte ein fühler Mittagswind. Wenn mir, auszuruben, uns umfaben, batten wir les fept Moncels binter uns, wir faben noch einen Theil bes Lac des Rouffes und um ihn die gerftreuten Saufer bes Rirchspiels; der noir Mont decte uns das übrige ganze Thal; höher sahen wir wieder ungefähr die gestrige Aussicht in die Franche-Comté, und naber bei uns, gegen Mittag, Die letten Berge und Thaler bes Jura. Sorgfältig hüteten wir uns, nicht durch einen Bug ber Sugel uns nach ber Gegend umzuseben, um berentwillen wir eigentlich herauf stiegen. Ich war in einiger Sorge megen bes Nebels, boch jog ich aus ber Geftalt bes obern himmels einige gute Borbedeutungen. Wir betraten endlich ben obern Gipfel und faben mit größtem Bergnugen uns heute gegonnt, mas uns gestern versagt mar. Das gange Bans be Baud und be Ger lag wie eine Alurcharte unter uns, alle Besitzungen mit grunen Raunen abgeschnitten, wie die Beete eines Barterres. Bir maren fo hoch, bak die Boben und Bertiefungen beg porbern Landes gar nicht erschienen. Dorfer, Städtchen, Landhaufer, Beinberge, und höher berauf, wo Wald und Alben angeben. Sennbutten, meiftens weiß und bell angestrichen, leuchteten gegen bie Sonne. Bom Lemaner-See batte fich ber Nebel icon gurud gezogen, wir faben ben nächsten Theil an ber Dieffeitigen Rufte beutlich: ben sogenannten fleinen See, mo fich ber groke perenget und gegen Genf qugeht, bem mir gegenüber maren, überblidten wir gang, und gegenüber flarte fich bas Land auf, bas ibn einschließt. Bor allem aber behauptete ber Anblick über Die Eis= und Schneeberge feine Rechte. Wir fetten uns por der fühlen Luft in Schut hinter Felfen, ließen uns von der Sonne bescheinen, das Effen und Trinken schmedte trefflich. Wir saben bem Nebel zu, ber fich nach und nach verzog; jeder entbectte etwas, oder glaubte etwas zu entbeden. Wir faben nach und nach Lausanne mit allen Gartenhäusern umber, Bevan und bas Schloß von Chillon gang beutlich, bas Bebirg, bas uns ben Eingang pon Ballis perbedte, bis in ben Gee, pon ba, an ber Savoper Rufte, Epian, Ripaille, Tonon, Dorfchen und Sausden amifchen inne: Genf tam endlich rechts auch aus bem Rebel. aber weiter gegen Mittag, gegen ben Mont-crebo und Montvauche, wo das Fort l'Ecluse inne liegt, zog er sich gar nicht weg. Wendeten wir uns wieder links, fo lag bas gange Sand von Laufanne bis Solothurn in leichtem Duft. Die nähern Berge und Soben, auch alles, mas weiße Saufer hatte, konnten wir erkennen; man zeigte uns bas Schlof Chanvan blinken, bas vom Neuburgersee links liegt, woraus wir feine Lage muthmagen, ihn aber in dem blauen Duft nicht erkennen konnten. Es find teine Worte für die Groke und Schone Diefes Anblick: man ift fich im Augenblick felbst taum bewußt, dag man sieht, man ruft fich nur gern die Namen und alten Gestalten der befannten Städte und Orte gurud, und freut fich in einer taumelnden Erfenntnig, daß das eben die weißen Buntte find, die man vor sich hat.

Und immer wieder zog die Reihe ber glanzenden Gisgebirge

bas Aug' und die Seele an sich. Die Sonne wendete sich mehr gegen Abend und erleuchtete ihre größern Flächen gegen uns zu. Schon was vom See auf für schwarze Felsrücken, Zähne, Thürme und Mauern in vielsachen Reihen vor ihnen aufsteigen! wilde, ungeheure, undurchdringliche Borhöse bilden! wenn sie dann erst selbst in der Reinheit und Klarheit in der freien Luft mannichsfaltig da liegen; man giebt da gern jede Prätension aus Unsendliche auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im Ansschauen und Gedanken fertig werden kann.

Bor uns faben wir ein fruchtbares bewohntes Land; ber Boben, morauf wir stunden, ein bobes, tables Gebirge, traat noch Gras. Futter für Thiere, von denen der Mensch Nuten gieht. Das fann fich ber einbildische Berr ber Welt noch queignen: aber jene find wie eine beilige Reihe von Jungfrauen. Die ber Beift bes Simmels in unzugänglichen Gegenden, por unfern Augen, für fich allein in emiger Reinheit aufbewahrt. Wir blieben und reigten einander wechselsweise. Städte. Berge und Gegenden, bald mit blogem Auge, bald mit dem Teleftop, gu entbeden und gingen nicht eber abwarts, als bis die Sonne im Weichen den Rebel feinen Abendhauch über den See breiten ließ. Wir kamen mit Sonnen-Untergang auf die Ruinen des Fort be St. Cerques. Auch näher am Thal waren unfre Augen nur auf die Gisgebirge gegenüber gerichtet. Die letten, links im Dberland, ichienen in einen leichten Reuerdampf aufzuschmelzen: bie nächsten standen noch mit wohl bestimmten rothen Seiten gegen uns, nach und nach murben jene weiß, grun, graulich. Es fah fast angstlich aus. Wie ein gewaltiger Rorper von aufen gegen bas Berg zu abstirbt, fo erblaften alle langfam gegen ben Montblanc gu. beffen weiter Bufen noch immer roth berüber glangte und auch gulett uns noch einen rothlichen Schein gu behalten schien, wie man den Tod des Geliebten nicht gleich betennen, und den Augenblick, wo der Buls zu ichlagen aufhört, nicht abschneiden will. Auch nun gingen wir ungern weg. Die Bferbe fanden mir in St. Cerques, und bag nichts fehle, flieg ber Mond auf und leuchtete uns nach Mon, indeg unterweges unfere angespannten Sinnen fich wieder lieblich entfalteten, wieder freundlich murden, um mit frischer Luft aus ben Fenstern des Wirthshauses ben breitschwimmenden Wiederglang bes Monbes im gang reinen See genießen ju konnen.

Bier und da auf der gangen Reife mard soviel von der Merkmurdigkeit ber Sapoper Eisgebirge gesprochen, und wie mir nach Genf kamen, hörten wir, es werde immer mehr Mode, Diefelben zu feben, daß der Graf eine sonderliche Luft friegte, unfern Beg babin zu leiten, pon Genf aus über Clufe und Salenche ins Thal Chamouni zu geben, Die Wunder zu betrachten, bann über Balorsine und Trient nach Martinach ins Ballis zu fallen. Diefer Beg. ben bie meiften Reifenden nehmen, ichien wegen ber Jahreszeit etwas bebenklich. Der Berr be Sauffure murbe bekwegen auf seinem Landaute besucht und um Rath gefragt. Er versicherte, daß man ohne Bedenfen den Weg machen fonne: es liege auf ben mittlern Bergen noch fein Schnee, und wenn wir in ber Folge aufs Wetter und auf ben guten Rath ber Landleute achten wollten, ber niemals fehl schlage, fo konnten wir mit aller Sicherheit diese Reise unternehmen. Bier ift Die Abfchrift eines fehr eiligen Tageregifters.

#### Clufe in Savoben, ben 3. November 1779.

Heute beim Abscheiden von Genf theilte sich die Gesellschaft; ber Graf, mit mir und einem Jäger, zog nach Savoyen zu; Freund W. mit den Pferden durchs Pays de Baud ins Wallis. Wir, in einem leichten Cabriolet mit vier Rädern, suhren erst, Hubern auf seinem Landgute zu besuchen, den Mann, dem Geist, Imagination, Nachahmungsbegierde zu allen Gliedern heraus will, einen der wenigen ganzen Menschen, die wir angetrossen haben. Er setzte uns auf den Weg, und wir suhren sodann, die hohen Schneegebirge, an die wir wollten, vor Augen, weiter. Bom Genfersee laufen die vordern Bergketten gegen einander, die da, wo Bonneville zwischen der Mole, einem ansschnlichen Berge, und der Arve innen liegt. Da aßen wir zu Mittag. Hinter der Stadt schließt sich das Thal an, obgleich noch sehr breit, die Arve sließt sachte durch, die Mittagseite ist sehr angebaut und durchaus der Boden benutzt. Wir hatten seit

früh etwas Regen, meniastens auf die Nacht, befürchtet, aber Die Wolken verließen nach und nach die Berge und theilten fich in Schäfchen, Die uns icon mehr ein autes Zeichen gewesen. Die Luft mar fo marm, wie Anfang Septembers und Die Begend fehr ichon, noch viele Bäume grun, die meiften braungelb, wenige gang tabl, die Saat hochgrun, die Berge im Abendroth rofenfarb ins violette. und diefe Farben auf großen, ichonen, gefälligen Formen ber Landichaft. Wir ichmatten viel Gutes. Künfe kamen wir nach Clufe, wo das Thal fich ichlieket und nur Einen Ausgang läßt, mo bie Arpe aus bem Gebirge fommt und wir morgen bineingeben. Wir stiegen auf einen boben Berg und faben unter uns die Stadt an einen Rels gegenüber mit der einen Seite angelehnt, die andere mehr in die Rläche des Thals hingebaut das wir mit vergnügten Bliden burchliefen, und auf abgestürzten Granitstuden sitend, Die Anfunft der Nacht, mit ruhigen und mannichfaltigen Gesprächen, ermarteten. Begen Sieben, als wir binabstiegen, mar es noch nicht fühler, als es im Sommer um neun Uhr zu fenn pflegt. In einem ichlechten Wirthshaus, bei muntern und milligen Leuten. an beren Batois man fich erluftigt, erichlafen mir nun ben morgenden Tag, por bessen Anbruch wir schon unsern Stab weiter feten wollen.

Abende gegen Bebn.

# Salenche, ben 4. Nov. 1779. Mittags.

Bis ein schlechtes Mittagessen von sehr willigen Händen wird bereitet seyn, versuche ich, das Merkwürdigste von heute früh aufzuschreiben. Mit Tages Andruch gingen wir zu Fuße von Cluse ab, den Weg nach Balme. Angenehm frisch war's im Thal; das letzte Mondviertel ging vor der Sonne hell auf und erfreute uns, weil man es selten so zu sehen gewohnt ist. Leichte, einzelne Nebel stiegen aus den Felsrigen auswärts, als wenn die Morgenluft junge Geister ausweckte, die Lust fühlten, ihre Brust der Sonne entgegen zu tragen und sie an ihren Blicken zu vergülden. Der obere Himmel war ganz rein, nur wenige

burchleuchtete Wolfenstreifen gogen quer barüber bin. Balme ift ein elendes Dorf, unfern vom Wege, wo fich eine Felsichlucht mendet. Wir verlangten von den Leuten, daß fie uns gur Soble führen follten, pon ber ber Ort feinen Ruf bat. Da faben fich Die Leute unter einander an und fagten einer zum andern: Rimm bu bie Leiter, ich will ben Strick nehmen: tommt ihr herrn nur mit! Diese munderbare Ginladung ichrecte uns nicht ab, ihnen zu folgen. Zuerst ging ber Stieg burch abgesturzte Ralffelfenstude binauf, Die burch die Reit por Die fteile Felsmand aufgestufet worden und mit Safel- und Buchenbuschen durchmachien find. Auf ihnen tommt man endlich an bie Schicht ber Kelsmand, wo man muhfelig und leidig, auf ber Leiter und Felsstufen, mit Sulfe übergebogener Nukbaum - Aeste und bran befestigter Strice, hinauf flettern muß; bann steht man fröhlich in einem Bortal, bas in ben Felsen eingewittert ift, übersieht bas Thal und bas Dorf unter fich. Wir bereiteten uns gum Eingang in die Soble, gundeten Lichter an und luden eine Biftole. Die mir losschießen wollten. Die Boble ift ein langer Bang. meist ebenes Bobens, auf Giner Schicht, balb zu einem, balb gu amei Menfchen breit, bald über Mannshöhe, bann wieder gum Buden und auch zum Durchfriechen. Gegen Die Mitte fteigt eine Kluft aufwärts und bildet einen fpitigen Dom. In einer Ede ichiebt eine Kluft abwarts, wo wir immer gelaffen Siebzehn bis Neunzehn gezählt haben, eh ein Stein, mit verschiedentlich wiederschallenden Sprüngen, endlich in die Tiefe fam. Un ben Banden sintert ein Tropfstein, boch ift sie an den wenigsten Orten feucht, auch bilden fich lange nicht die reichen munderbaren Figuren, wie in der Baumanns-Boble. Wir brangen fo weit por, als es die Waffer guliegen, ichoffen im Berausgeben Die Biftole los, davon die Boble mit einem ftarten bumpfen Rlang erschüttert murbe und um uns mie eine Glode fummte. Wir brauchten eine ftarte Biertelstunde wieder heraus zu geben, machten uns die Felsen wieder hinunter, fanden unfern Wagen und fuhren weiter. Wir faben einen ichonen Wafferfall auf Staubbachs Urt; er mar weder fehr hoch noch fehr reich, boch fehr interessant, weil die Felsen um ihn wie eine runde Nische bilden, in der er herabsturzt, und weil die Ralkschichten an ihm, Goethe, Werte. VII. 11

in sich selbst umgeschlagen, neue und ungewohnte Formen bilden. Bei hohem Sonnenschein kamen wir hier an, nicht hungrig genug, das Mittagessen, das aus einem ausgewärmten Fisch, Kuhsseisch und hartem Brod besteht, gut zu finden. Bon hier geht weiter ins Gebirg kein Fuhrweg für eine so stattliche Reisekutsche, wie wir haben; diese geht nach Genf zurück und ich nehme Abschied von Ihnen, um den Weg weiter fortzusetzen. Ein Maulesel mit dem Gepäck wird uns auf dem Fuße solgen.

## Chamouni, ben 4. Nov. 1779. Abende gegen Reun.

Mur daß ich mit diesem Blatt Ihnen um fo viel näber riiden fann, nehme ich bie Reber: fonft mare es beffer, meine Beifter ruben zu laffen. Wir lieken Salenche in einem ichonen. offnen Thal hinter uns, ber himmel hatte fich mabrend unfrer Mittaggraft mit weißen Schäfchen überzogen, von benen ich bier eine besondere Unmertung machen muß. Wir haben fie fo schon und noch schöner, an einem beitern Tag, von den Berner Gisbergen aufsteigen feben. Auch hier ichien es uns wieder fo, als wenn die Sonne die leifesten Ausbunftungen von ben bochften Schneegebirgen gegen fich aufzoge, und biefe gang feinen Dunfte pon einer leichten Luft, wie eine Schaumwolle, burch die Atmoiphäre gefämmt murben. Ich erinnere mich nie in ben bochften Sommertagen, bei uns, wo bergleichen Lufterscheinungen auch portommen, etwas fo Durchsichtiges, Leichtgewobenes gesehen zu haben. Schon faben wir die Schneegebirge, von benen fie aufsteigen, por uns, bas Thal fing an zu ftoden, bie Arpe ichofe aus einer Felstluft hervor, wir mußten einen Berg binan und manden uns, die Schneegebirge rechts vor uns, immer höher. Abwechselnde Berge, alte Fichtenwälder zeigten fich uns rechts. theils in der Tiefe, theils in gleicher Sohe mit uns. Links über uns waren die Gipfel des Berge tahl und fpitig. Wir fühlten. daß wir einem ftarfern und machtigern Sat von Bergen immer naber rudten. Wir famen über ein breites trodnes Bett pon Riefeln und Steinen, bas bie Wafferfluthen bie Lange bes Berges hinab zerreißen und wieder fullen; von da in ein fehr angenehmes, rundgeschloffnes flaches Thal, worin das Dörfchen Serves liegt. Bon da geht ber Weg um einige fehr bunte Felfen mieder gegen die Arpe. Wenn man über fie weg ift, steigt man einen Berg binan; die Maffen werden bier immer aroker. Die Natur bat bier mit sachter Sand bas Ungebeure zu bereiten angefangen. Es murde buntler, mir tamen bem Thale Champuni näber und endlich barein. Nur die großen Maffen waren uns fichtbar. Die Sterne gingen nacheinander auf, und mir bemerkten fiber ben Gipfeln ber Berge, rechts por uns, ein Licht, bas mir nicht erklären konnten. Bell, ohne Glang wie die Milchftrake: boch bichter, fast wie die Bleiaden, nur größer, unterhielt es lange unfere Aufmerksamkeit, bis es endlich, ba wir unfern Standpunft anderten, wie eine Byramide, von einem innern gebeimnifvollen Lichte burchzogen, bas bem Schein eines Johannismurms am beften verglichen werden fann, über ben Gipfeln aller Berge bervorragte und uns gewiß machte, baf es ber Gipfel bes Montblanc mar. Es mar die Schonbeit biefes Anblicks gang außerordentlich: benn, ba er mit ben Sternen, bie um ihn berum stunden, amar nicht in gleich raschem Licht, doch in einer breitern zusammenhängendern Maffe leuchtete, fo ichien er ben Augen zu einer höhern Sphare zu gehören und man batte Müb'. in Bedanken feine Burgeln wieder an die Erde zu befestigen. Bor ihm faben wir eine Reibe von Schneegebirgen bammernber auf den Ruden von ichwarzen Sichtenbergen liegen und ungebeure Gletscher zwischen ben schwarzen Wäldern herunter ins Thal steigen.

Meine Beschreibung fängt an unordentlich und ängstlich zu werden; auch brauchte es eigentlich immer zwei Menschen, einen ber's fähe und einen ber's beschriebe.

Wir sind hier in dem mittelsten Dorfe des Thals, le Prieurs genannt, wohl logiret, in einem Hause, das eine Wittwe, den vielen Fremden zu Ehren, vor einigen Jahren erbauen ließ. Wir sigen am Kamin und lassen uns den Muskatellerwein, aus der Ballse d'Aost, besser schmeden, als die Fastenspeisen, die uns aufsgetischt werden.

Den 5. Nov. 1779. Abenbe.

Es ist immer eine Resolution als wie wenn man ins kalte Wasser soll, ehe ich die Feder nehmen mag, zu schreiben. Hier hätt' ich nun gerade Lust, Sie auf die Beschreibung der Savoyischen Eisgebirge, die Bourrit, ein passionirter Kletterer, herausgegeben hat, zu verweisen.

Erfrischt burch einige Glafer guten Wein und ben Gebanten. baf biefe Blätter eber als bie Reifenden und Bourrits Buch bei Ihnen ankommen werden, will ich mein Möglichstes thun. Das Thal Chamouni, in dem wir uns befinden, liegt fehr hoch in den Gebirgen, ist etwa fechs bis sieben Stunden lang und gebet giemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charafter. ber mir es por andern auszeichnet, ift, bak es in feiner Mitte fast gar feine Fläche hat, sondern das Erdreich, wie eine Mulbe. fich gleich von der Arve aus gegen die hochsten Gebirge anschmiegt. Der Montblanc und bie Gebirge, Die von ihm berabfteigen, Die Gismaffen, Die Diese ungebeuren Rlufte ausfüllen. machen die öftliche Wand aus, an der die gange Lange bes Thals hin fieben Gletscher, einer größer als ber andere, berunter tommen. Unfre Suhrer, Die wir gedingt hatten, bas Gismeer zu sehen, kamen bei Beiten. Der eine ift ein ruftiger junger Buriche, ber andre ein ichon altrer und fich flugbunkender, ber mit allen gelehrten Fremden Berkehr gehabt hat, von der Beschaffenheit der Gisberge fehr wohl unterrichtet und ein fehr tüchtiger Mann. Er versicherte uns, dag feit acht und zwanzig Nahren - fo lange führ' er Fremde auf die Bebirge - er gum erstenmal fo spät im Jahr, nach Allerheiligen, jemand hinauf bringe: und doch follten wir alles eben so aut wie im August feben. Wir stiegen, mit Speife und Wein geruftet, ben Mont-Unvert hinan, wo und ber Anblid bes Gismeers überrafchen follte. Ich murbe es, um die Baden nicht fo voll zu nehmen. eigentlich das Eisthal oder ben Eisstrom nennen: benn bie ungeheuren Maffen von Gis bringen aus einem tiefen Thal, von oben anzusehn, in ziemlicher Ebne hervor. Gerad hinten endigt ein spitiger Berg, von beffen beiben Seiten Giswogen in ben hauptstrom hereinstarren. Es lag noch nicht ber minbeste Schnee auf der zadigen Fläche und die blauen Spalten glanzten gar

ichon bervor. Das Wetter fing nach und nach an fich zu übergieben, und ich fab mogige graue Bolten, Die Schnee angubeuten ichienen, wie ich fie niemals gefehn. In ber Gegend, mo wir ftunden, ift die fleine pon Steinen gufammengelegte Butte für bas Bedürfnik ber Reisenden, jum Scherz bas Schlok von Mont-Anpert genannt. Monfieur Blaire, ein Engländer, ber fich gu Benf aufhält, bat eine geräumigere an einem ichidlicheren Ort. etwas weiter hinauf, erbauen laffen, mo man, am Reuer fitend. zu einem Kenster binaus bas gange Gisthal überseben fann. Die Gipfel der Felsen gegenüber und auch in die Tiefe des Thals bin find febr fpitig ausgezackt. Es kommt baber, weil fie aus einer Gesteinart zusammengesett find, beren Banbe faft gang perpendifular in die Erbe einschießen. Wittert eine leichter aus, fo bleibt die andere spit in die Luft stehen. Solche Racen werben Nadeln genennet, und die Aiquille du Dru ift eine folche hobe merkwürdige Spite, gerade dem Mont-Anvert gegenüber. Wir wollten nunmehr auch das Eismeer betreten und diefe ungeheuren Massen auf ihnen selbst beschauen. Wir stiegen ben Berg hinunter und machten einige hundert Schritte auf ben mogigen Krpstallklippen berum. Es ift ein gang trefflicher Unblick, wenn man, auf bem Gife felbit ftebend, ben obermarts fich herabdrängenden und durch feltsame Spalten geschiedenen Maffen entgegen fieht. Doch wollt' es uns nicht länger auf Diesem ichlüpfrigen Boben gefallen: mir maren meder mit Fußeisen, noch mit beschlagenen Schuhen gerüftet, vielmehr hatten fich unfere Abfate burch den langen Marich abgerundet und geglättet. Wir machten uns alfo wieder zu ben hütten hinauf und nach einigem Ausruhen gur Abreife fertig. Wir fliegen ben Berg hinab und tamen an ben Ort, wo ber Gisstrom stufenweis bis hinunter ins Thal dringt, und traten in die Sohle, in der er fein Baffer ausgießt. Gie ift weit, tief, von dem ichonften Blau, und es steht sich sichrer im Grund als porn an ber Mündung, weil an ihr fich immer große Stude Gis ichmelgend ablofen. Wir nahmen unfern Weg nach bem Wirthshause gu, bei der Wohnung ameier Blondins vorbei: Rinder von awölf bis vierzehn Jahren, die fehr meife Saut, meife, doch ichroffe Saare, rothe und bewegliche Augen wie die Raninchen haben. Die tiefe Nacht, die im Thale liegt, läbt mich zeitig zu Bette, und ich habe kaum noch so viel Munterkeit Ihnen zu sagen, daß wir einen jungen zahmen Steinbock gesehen haben, der sich unter den Ziegen ausnimmt, wie der natürliche Sohn eines großen Herrn, dessen Erziehung in der Stille einer bürgerlichen Familie aufgetragen ist. Bon unsern Discursen geht's nicht an, daß ich etwas außer der Reihe mittheile. An Graniten, Gneißen, Lärchen- und Zirbel- bäumen sinden Sie auch keine große Erdauung; doch sollen Sie ehestens merkwürdige Früchte von unserm Botanistren zu sehen kriegen. Ich bilde mir ein, sehr schlaftrunken zu sehn und kann nicht eine Zeile weiter schreiben.

### Chamouni, ben 6. Nob. 1779. Frub.

Rufrieden mit bem. mas uns bie Jahrszeit zu feben erlaubte. find wir reifefertig, noch beute ins Wallis burchzudringen. Das gange Thal ift über und über bis an die Salfte ber Berge mit Nebel bedeckt, und wir muffen erwarten, mas Sonne und Wind zu unferm Bortheil thun werden. Unfer Führer ichlagt uns einen Weg über ben Col be Balme por: ein hoher Berg, ber an ber nördlichen Seite bes Thals gegen Wallis zu liegt, auf bem wir, wenn wir glücklich find, das Thal Chamouni, mit feinen meisten Merkwürdigkeiten, noch auf einmal von feiner Bobe überseben konnen. Indem ich Diefes ichreibe, geschiebt an bem himmel eine berrliche Erscheinung: die Nebel, die fich bewegen und sich an einigen Orten brechen, lassen, wie burch Tagelocher, ben blauen Simmel feben und zugleich die Gipfel ber Berge, die oben, über unfrer Dunstdede, von ber Morgenfonne beschienen werden. Auch ohne die Soffnung eines ichonen Tags ift biefer Anblick bem Aug' eine rechte Beibe. Erft jeto hat man einiges Mag für die Bobe ber Berge. Erst in einer ziemlichen bobe vom Thal auf ftreichen die Rebel an bem Berg bin; hohe Wolken steigen von da auf, und alsdann fieht man noch über ihnen die Gipfel der Berge in der Berklärung schimmern. Es wird Beit! Ich nehme zugleich von diefem geliebten Thal und von Ihnen Abichieb.

Martinach im Wallis, ben 6. Nov. 1779. Abenbs.

Glücklich sind wir herüber gekommen und so wäre auch biefes Abenteuer bestanden. Die Freude über unser gutes Schicksal wird mir noch eine halbe Stunde die Feder lebendig erhalten.

Unfer Bepad auf ein Maulthier gelaben, gogen mir beute früh gegen Neune von Brieure aus. Die Wolken wechselten. daß die Gipfel der Berge bald erschienen, bald verschwanden, bald die Sonne streifweis ins Thal dringen konnte, bald die Gegend wieder verdedt murbe. Wir gingen bas Thal binguf. ben Ausauf des Gisthals porbei, ferner den Glacier d'Argentiere bin. ben bochften von allen, beffen oberfter Gipfel uns aber von Wolfen bedect mar. In der Gegend murbe Rath gehalten, ob mir ben Stieg über ben Col be Balme unternehmen und ben Beg über Balorfine verlaffen wollten. Der Anschein mar nicht ber portheilhafteste: boch ba hier nichts zu verlieren und viel zu geminnen mar, traten mir unfern Weg feck gegen bie bunkle Rebel- und Wolkenregion an. Als wir gegen ben Glacier bu Tour tamen, riffen fich die Wolfen auseinander, und wir faben auch biefen schönen Gletscher in völligem Lichte. Wir fetten uns nieber, tranken eine Flasche Wein aus und aken etwas weniges. Wir fliegen nunmehr immer den Quellen der Arve auf rauben Matten und schlecht beraften Fleden entgegen und kamen bem Nebelkreis immer näher, bis er uns endlich völlig aufnahm. Wir stiegen eine Weile geduldig fort, als es auf einmal, indem mir aufschritten, wieder über unfern häuptern helle zu merben anfing. Rurge Reit bauerte es, fo traten wir aus ben Wolfen beraus, faben fie in ihrer gangen Last unter uns auf bem Thale liegen und fonnten die Berge, die es rechts und links ein= ichließen, außer bem Gipfel bes Montblanc, ber mit Wolfen bebedt mar, feben, beuten und mit Namen nennen. Wir faben einige Gletscher von ihren Sohen bis zu der Wolkentiefe herab= steigen, von andern saben wir nur die Bläte, indem uns die Eismaffen durch die Bergichrunden verdedt murden. Ueber die gange Boltenfläche faben wir, außerhalb bem mittägigen Enbe bes Thales, ferne Berge im Sonnenfchein. Was foll ich Ihnen Die Namen von den Gipfeln, Spiten, Radeln, Gis- und Schneemaffen porergablen, Die Ihnen boch fein Bilb, meder pom Gangen noch pom Gingelnen, in die Seele bringen. Mertmurbiger ift's. wie die Beifter ber Luft fich unter uns ju ftreiten ichienen. Raum hatten mir eine Beile gestanden und uns an ber großen Musficht ergent, fo ichien eine feindselige Gabrung in bem Nebel zu entsteben, ber auf einmal aufwärts ftrich, und uns aufs neue einzumideln brobte. Wir ftiegen ftarter ben Berg binan, ibm nochmals zu entgebn, allein er überflügelte uns und bullte uns ein. Wir ftiegen immer frifch aufwärts, und balb tam uns ein Gegenwind vom Berge felbft zu Gulfe, ber burch ben Sattel. ber zwei Gipfel perbindet, bereinstrich und ben Rebel mieber ins Thal zurücktrieb. Dieser mundersame Streit miederholte fich öfter, und wir langten endlich glücklich auf bem Col be Balme an. Es mar ein feltsamer, eigener Unblid. Der bochfte Simmel über ben Gipfeln ber Berge mar überzogen, unter uns faben wir durch den manchmal gerriffenen Nebel ins gange Thal Chamouni, und amiichen biefen beiden Bolfenschichten maren Die Gipfel ber Berge alle fichtbar. Auf ber Oftfeite maren mir von ichroffen Gebirgen eingeschloffen, auf ber Abendseite faben wir in ungeheure Thaler, wo boch auf einigen Matten fich menschliche Wohnungen zeigten. Bormarts lag uns bas Ballisthal, wo man mit Einem Blid, bis Martinach und weiter binein, mannichfaltig über einander geschlungene Berge feben Auf allen Seiten von Gebirgen umschlossen, die fich weiter gegen ben Horizont immer zu vermehren und aufzuthürmen ichienen, fo ftanden mir auf der Brange von Savogen und Ballis. Einige Contrebandiers tamen mit Maulefeln ben Berg herauf und erschraken vor uns. da sie an dem Blat jeto niemand vermutheten. Sie thaten einen Schuf, als ob fie fagen wollten: bamit ihr feht, daß fie geladen find! und einer ging poraus, um uns zu recognosciren. Da er unfern Führer erkannte und unfre harmlosen Figuren fab. rudten die andern auch näher, und wir zogen, mit wechselseitigen Gludwunschen, an einander porbei. Der Wind ging icharf und es fing ein wenig an zu ichneien. Nunmehr ging es einen fehr rauhen und milben Stieg abwärts, burch einen alten Fichtenwalb, ber fich auf Fels Blatten von Gneiß eingewurzelt hatte. Bom Wind über einander gerissen, versaulten hier die Stämme mit ihren Burzeln, und die zugleich losgebrochenen Felsen lagen schroff durcheinander. Endlich kamen wir ins Thal, wo der Trientfluß aus einem Gletscher entspringt, ließen das Dörschen Trient ganz nahe rechts liegen und folgten dem Thale durch einen ziemlich unbequemen Weg, bis wir endlich gegen Sechse hier in Martinach auf klachem Wallisboden angekommen sind, wo wir uns zu weitern Unternehmungen ausruhen wollen.

### Martinach, ben 6. Nov. 1779. Abends.

Wie unsre Reise ununterbrochen fortgeht, knüpft sich auch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen ans andre, und kaum hab' ich das Ende unsrer Savoher Wanderungen gestaltet und beiseite gelegt, nehm' ich schon wieder ein andres Papier, um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

Ru Nacht find wir in ein Land getreten, nach welchem unfre Neugier schon lange gespannt ift. Noch haben wir nichts als die Gipfel der Berge, die das Thal von beiben Seiten einschließen, in der Abenddammerung gesehen. Wir find im Wirthshause untergekrochen, seben jum Fenfter binaus die Wolken mechfeln, es ift uns fo beimlich und fo mohl, dag mir ein Dach haben, als Kindern, die sich aus Stühlen, Tischblättern und Teppichen eine Butte am Ofen machen und fich barin bereben, es regne und ichneie brauken, um angenehme eingebildete Schauer in ihren fleinen Seelen in Bewegung zu bringen. Go find wir in ber Berbstnacht in einem fremden unbefannten Lande. Mus ber Charte miffen mir. bak mir in bem Winkel eines Ellenbogens fiten, von wo aus der fleinere Theil des Wallis, ungefähr von Mittag gegen Mitternacht, die Rhone hinunter fich an den Genferfee anschließt, ber andre aber und längste, von Abend gegen Morgen, die Rhone hinauf bis an ihren Ursprung, die Furka, ftreicht. Das Wallis felbst zu burchreifen, macht uns eine angenehme Aussicht; nur wie wir oben hinauskommen werden, erregt einige Sorge. Buvorberft ift festgesett, bag wir, um ben

vorerzählen, die Ihnen doch tein Bild. weder vom Ganzen noch vom Ginzelnen, in die Seele bringen. Mertwürdiger ift's, wie die Beifter ber Luft nich unter ung ju ftreiten ichienen. Our. Raum batten wir eine Beile gestanden und uns an ber groken ang . Ausficht ergest, fo ichien eine feindselige Gabrung in dem Rebel nahe, ju entiteben, ber auf einmal aufwärts frich, und uns aufs neue mbeane einzuwideln drobte. Bir fliegen ftarter ben Berg binan, ibm Mf Had nochmals zu entgebn, allein er überflügelte uns und bullte uns ritern 11 ein. Bir fliegen immer frijch aufwarts, und bald tam uns ein Gegenwind vom Berge felbst zu Gulfe, ber burch ben Sattel, der zwei Gipfel verbindet, bereinstrich und den Rebel wieder ins Thal zurudtrieb. Diefer mundersame Streit wiederholte fich öfter, und wir langten endlich glücklich auf dem Col de Balme Bie an. Es war ein feltfamer, eigener Anblid. Der höchfte himmenlate über den Gipfeln der Berge mar überzogen, unter uns fabe boh, wir durch den manchmal zerriffenen Rebel ins ganze Mund Chamouni, und zwischen biefen beiben Bollenschichten war, um die Giviel der Berge alle fichtbar. Auf der Oftfeite waren In von ichroffen Gebirgen eingeschloffen, auf ber Abendseite fo nacht wir in ungeheure Thaler, wo doch auf einigen Matten: iten menichliche Wohnungen zeigten. Bormarts lag uns bas Bei. thal, wo man mit Ginem Blid, bis Martinach und binein, mannichfaltig über einander gefdlungene Berge » Auf allen Seiten von Gebirgen umichloffen, bis meiter gegen ben Horizont immer zu vermehren und aufzuth. ichienen, jo ftanden mir auf ber Grange von Savone Ballis. Ginige Contrebandiers tamen mit Maulefeln berauf und erichraten vor uns, ba fie an bim Blat mand vermutheten. Gie thaten einen Coul mollten: bamit ibr febt, bag fie gelaben porans, um uns zu recognosciren. fannte und unfre barmlofen Giguren auch näber, und mir zogen, n an einander vorbei. Der Wind wenig an zu schneien. Runmehr wilden Stieg abwarts, burch auf Gela-Platten von Gneig

نج ا و ،

. Bi--

77.23

.. hi ....

iiber einander geriffen, verfaulten bier die Stämme mit ihren Wurzeln, und die Jugleich lesgebrechenen Gelen lagen schreft Burgein, und die Ingieiw ivogevrewenen Welsen lagen schroff onen Gletscher entspringt lieben das Ducken der Frientslift durcheinauver.

aus einem Gletscher entspringt, ließen das Vörschen Trientsluß

rochts liegen und folgten dem Ihala dem Trient gang aus einem Becquiet entiptingt, uegen das Obrschen Trient gang 169 nahe reugen und lougien vom a hate durch einen siemlich gegen Sechse hier in Martinach To flachem Ballisboden angekommen find, wo mir ung zu

Bie unive Reise ununterbrochen jortgeht, sulpst sich anch meiner Unterhaltung mit Ihnen ans anhre, unh ich das Ende univer Sannyer Banderungen geset feiseite gelegt, nehm' ich ichon mieher ein andreg ATT Sie mit dem befannt zu machen, mas mir zunächst

Fast find wir in ein Yand getrefen, nach welchem unfre The state of the s Lex Berge, die ous that ven beiben Teifen ein Menbesimmerung aleben Bir find im Pirths

> , or rogno ver in Agren

Wir in hor May bee enfageng 

ry, ..., , , . \*\*\*\*\*\*

50700

e 77.



untern Theil zu feben, morgen bis St. Maurice geben, mo ber Freund, ber mit ben Bferben burch bas Bans be Baud gegangen. eingetroffen fenn mirb. Morgen Abend gebenken mir wieber bier zu fenn, und übermorgen foll es bas Land binauf. Wenn es nach bem Rath bes herrn be Sauffure gebt, fo machen mir ben Weg bis an die Furfa zu Bferde, fodann wieder bis Brieg zurud über ben Simpelberg, mo bei jeder Witterung eine gute Baffage ift, über Domo d'ofula, ben Lago maggiore, über Bellinzona, und bann ben Gotthard binauf. Der Weg foll gut und burchaus für Bferde pratticabel fein. Am liebsten gingen wir über die Furfa auf ben Gotthard, ber Rurge megen und weil ber Schwans burch bie italianischen Bropinzen von Anfana an nicht in unserm Blane mar: allein mo mit ben Bferben bin? Die fich nicht über die Furka schleppen laffen, wo vielleicht gar schon Rukgangern ber Weg burch Schnee versperrt ift. Wir find darüber gang ruhig und hoffen von Augenblick zu Augenblick wie bisber von den Umftanden felbst auten Rath zu nehmen. Mertmurbig ift in biefem Wirthshause eine Magb, die bei einer großen Dummheit alle Manieren einer fich empfindsam zierenden beutschen Fräulein hat. Es gab ein großes Gelächter, als wir uns die muden Fuke mit rothem Wein und Rleien, auf Anrathen unferes Rührers, badeten und fie pon biefer annehmlichen Dirne abtrodnen lieken.

Rach Tische.

Am Effen haben wir uns nicht fehr erholt und hoffen, daß der Schlaf beffer schmeden foll.

Den 7ten Rov. 1779. St. Maurice gegen Mittag.

Unterwegs ist es meine Art die schönen Gegenden zu genießen, daß ich mir meine abwesenden Freunde wechselsweise herbeiruse, und mich mit ihnen über die herrlichen Gegenstände unterhalte. Komm' ich in ein Wirthshaus, so ist ausruhen, mich rückerinnern und an Sie schreiben Gins, wenn schon manchmal Die allzusehr ausgespannte Seele lieber in fich felbst ausammenfiele und mit einem balben Schlaf fich erholte. Beute früh gingen wir in ber Dammerung von Martinach meg: ein frifcher Nordwind ward mit dem Tage lebendig, wir kamen an einem alten Schloffe porbei, bas auf ber Ede fteht, mo bie beiben Arme des Wallis ein Y machen. Das Thal ist eng und wird auf beiben Seiten von mannichfaltigen Bergen beschloffen, Die wieder zusammen pon eigenem, erhaben lieblichem Charafter find. Wir tamen dabin wo der Trientstrom um enge und gerade Relsenmande herum in das Thal dringt, daß man zweifelhaft ift, ob er nicht unter ben Felsen bervor tomme. Gleich babei fteht bie alte, porm Rahr burch ben kluß beschäbigte Brude, unweit melder ungeheure Relestude por furger Reit vom Gebirge berab bie Landstrafe verschüttet haben. Diese Gruppe gusammen murbe ein aukerordentlich ichones Bild machen. Nicht weit bavon bat man eine neue hölzerne Brücke gebaut und ein ander Stud Landstrake eingeleitet. Wir muften, baf mir uns bem berühmten Wafferfall ber Biffe vache näherten, und munichten einen Sonnenblid, mozu uns die mechselnden Wolken einige Soffnung machten. An bem Wege betrachteten wir die vielen Granit= und Gneififtude, Die bei ihrer Berichiedenheit doch alle Gines Ursprungs zu fenn schienen. Endlich traten wir por ben Wafferfall, ber feinen Ruhm por vielen andern verdient. In ziemlicher Sobe schießt aus einer Felstluft ein ftarter Bach flammend herunter in ein Beden, wo er in Staub und Schaum fich weit und breit im Wind berum treibt. Die Sonne trat berpor und machte ben Anblick doppelt lebendig. Unten im Wasserstaube hat man einen Regenhogen bin und mieber, wie man geht, gang nahe por fich. Tritt man weiter binauf, so sieht man noch eine schönere Ericheinung. Die luftigen schäumenden Wellen des obern Strahls, wenn fie gifchend und flüchtig die Linien berühren, wo in unfern Augen ber Regenbogen entstehet, farben fich flammend, ohne bag Die aneinanderhängende Gestalt eines Bogens erschiene; und fo ift an dem Plate immer eine wechfelnde feurige Bewegung. Bir fletterten bran berum, festen uns dabei nieder und munichten gange Tage und gute Stunden beg Lebens babei gubringen gu können. Auch hier wieder, wie fo oft auf Diefer Reise, fühlten

wir, daß große Begenstände im Borübergeben gar nicht empfunden Wir tamen in ein Dorf. mo und genoffen merben fonnen. luftige Soldaten maren, und tranten bafelbit neuen Bein, ben man uns gestern auch ichon vorgefest hatte. Er fieht aus wie Seifenwaffer, boch mag ich ihn lieber trinten als ihren fauren jährigen und zweijährigen. Wenn man burftig ift, befommt alles mobl. Wir faben St. Maurice von weitem, wie es just an einem Blate liegt, wo das Thal fich zu einem Baffe gufammenbrudt. Links über ber Stadt faben mir an einer Felfenmand eine fleine Rirche mit einer Ginsiedelei angeflict. mo mir noch binaufzusteigen benten. Bier im Wirthshaus fanden mir ein Billet vom Freunde, ber ju Ber, brei viertel Stunden pon bier. geblieben ift. Wir haben ihm einen Boten geschickt. Der Graf ift spazieren gegangen, pormarts bie Gegend noch zu feben: ich will einen Biffen effen und alsbann auch nach ber berühmten Brude und bem Bak zu gebn.

Nach Eins.

Ich bin wieder gurud von dem Fledchen, mo man Tage lang fiten, zeichnen, herumschleichen und, ohne mude zu werben, fich mit fich felbst unterhalten konnte. Wenn ich jemanden einen Beg ins Ballis rathen follte, fo mar' es biefer vom Genferfee die Rhone herauf. Ich bin auf dem Weg nach Ber zu über bie große Brude gegangen, wo man gleich ins Berner Gebiet eintritt. Die Rhone fliegt bort hinunter, und bas Thal wird nach bem See zu etwas weiter. Wie ich mich umfehrte. fab ich bie Relfen fich bei St. Maurice gusammenbruden, und über bie Rhone, die unten durchrauscht, in einem hohen Bogen eine schmale leichte Brude fühn hinüber gesprengt. Die mannichsaltigen Erter und Thurme einer Burg schließen brüben gleich an, und mit einem einzigen Thore ift ber Gingang ins Wallis gesperrt. 36 ging über die Brude nach St. Maurice gurud, fuchte noch vorher einen Gesichtspunkt, den ich bei hubern gezeichnet gefehn habe und auch ungefähr fand.

Der Graf ist wieder gekommen; er war den Pferden ent= gegen gegangen und hat sich auf seinem Braunen voraus gemacht. Er sagt, die Brücke sen schön und leicht gebaut, daß es aussähe, als wenn ein Pferd flüchtig über einen Graben sett. Der Freund kommt auch an, zufrieden von seiner Reise. Er hat den Weg am Genfersee her bis Bex in wenigen Tagen zurückgelegt, und es ist eine allgemeine Freude sich wieder zu sehen.

# Martinach, gegen Neun.

Wir sind tief in die Nacht geritten, und der Herweg hat uns länger geschienen als der Hinweg, wo wir von einem Gegenstand zu dem andern gelockt worden sind. Auch habe ich aller Beschreibungen und Reslexionen für heute herzlich satt, doch will ich zwei schöne noch geschwind in der Erinnerung seststen. An der Pisse vache kamen wir in tieser Dämmerung wieder vorbei. Die Berge, das Thal und selbst der Himmel waren dunkel und dämmernd. Graulich und mit stillem Rauschen sah man den herabschießenden Strom von allen andern Gegenständen sich unterscheiben, man bemerkte sast gar keine Bewegung. Es war immer dunkler geworden. Auf einmal sahen wir den Gipsel einer sehr hohen Klippe, völlig wie geschmolzen Erz im Osen, glühen und rothen Damps davon aufsteigen. Dieses sonderbare Phänomen wirkte die Abendsonne, die den Schnee und den davon aufsteigenden Rebel erleuchtete.

# Sion, ben 8. Nov. 1779. Rach brei Uhr.

Wir haben heute früh einen Fehltritt gethan und uns wenigstens um drei Stunden versäumet. Wir ritten vor Tag von Martinach weg, um bei Zeiten in Sion zu sehn. Das Wetter war außerordentlich schön, nur daß die Sonne, wegen ihres niedern Standes, von den Bergen gehindert war, den Weg, den wir ritten, zu bescheinen; und der Anblick des wunderschönen Wallisthals machte manchen guten und muntern Gedanken rege. Wir waren schon drei Stunden die Landstraße hinan, die Rhone uns linker Hand, geritten; wir sahen Sion vor uns liegen und

Den 5. Nov. 1779. Abenbe.

Es ist immer eine Resolution als wie wenn man ins kalte Wasser soll, ehe ich die Feder nehmen mag, zu schreiben. Hier hätt' ich nun gerade Lust, Sie auf die Beschreibung der Savoyischen Eisgebirge, die Bourrit, ein passionirter Kletterer, herausgegeben hat, zu verweisen.

Erfrischt burch einige Glafer guten Wein und ben Gebanten. bak biefe Blatter eber als bie Reifenden und Bourrits Buch bei Ihnen ankommen werben, will ich mein Möglichstes thun. Das Thal Chamouni, in dem wir uns befinden, liegt fehr hoch in den Gebirgen, ift etwa feche bis fieben Stunden lang und gehet ziemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charafter. ber mir es por andern auszeichnet, ift, bak es in feiner Mitte fast aar teine Rlache hat, sondern das Erdreich, wie eine Mulbe. fich gleich von der Arve aus gegen die bochften Gebirge anschmiegt. Der Montblanc und die Gebirge, die von ihm berabsteigen, Die Eismaffen, Die Diese ungebeuren Rlufte ausfüllen. machen die öftliche Wand aus, an der die gange Lange bes Thals bin fieben Gleticher, einer größer als der andere, berunter tommen. Unfre Subrer. Die wir gedingt batten, bas Gismeer zu feben, tamen bei Reiten. Der eine ift ein ruftiger junger Buriche, ber andre ein ichon altrer und fich flugdunkender, ber mit allen gelehrten Fremden Bertehr gehabt hat, von der Beschaffenheit der Eisberge sehr wohl unterrichtet und ein fehr tüchtiger Mann. Er versicherte uns, daß feit acht und zwanzig Jahren - fo lange führ' er Fremde auf die Bebirge - er gum erstenmal fo spät im Jahr, nach Allerheiligen, jemand hinauf bringe: und boch follten wir alles eben fo gut wie im August feben. Wir ftiegen, mit Speife und Wein geruftet, ben Mont-Anpert binan, mo uns der Anblid des Eismeers überrafchen follte. Ich wurde es, um die Baden nicht fo voll zu nehmen. eigentlich das Gisthal ober ben Gisftrom nennen: benn bie ungebeuren Maffen von Gis bringen aus einem tiefen Thal, von oben anzusehn, in ziemlicher Ebne hervor. Gerad hinten endigt ein spitiger Berg, von beffen beiben Seiten Gismogen in ben hauptstrom hereinstarren. Es lag noch nicht ber minbeste Schnee auf ber gadigen Bläche und bie blauen Spalten glängten gar

icon bervor. Das Wetter fing nach und nach an fich zu übergieben, und ich fab mogige grave Bolfen, Die Schnee angubeuten ichienen, wie ich fie niemals gefehn. In ber Begend, mo mir ftunden, ift die fleine pon Steinen aufammengelegte Sutte für das Bedürfniß der Reisenden, jum Scherz bas Schloß von Mont-Unpert genannt. Monfieur Blaire, ein Englander, ber fich gu Genf aufhält, bat eine geräumigere an einem ichidlicheren Ort. etwas weiter binauf, erbauen laffen, mo man, am Feuer fitenb. zu einem Kenfter hinaus bas gange Gisthal überfeben tann. Die Gipfel der Felsen gegenüber und auch in die Tiefe des Thals bin find febr fpitig ausgezackt. Es kommt baber, weil fie aus einer Gesteinart gusammengesett find, beren Banbe faft gang perpenditular in die Erde einschießen. Wittert eine leichter aus. fo bleibt die andere fpit in die Luft stehen. Solche Bacen werden Nadeln genennet, und die Aiguille du Dru ift eine folche hohe merkwürdige Spite, gerade dem Mont - Anvert gegenüber. Wir wollten nunmehr auch das Gismeer betreten und diese ungeheuren Maffen auf ihnen felbst beschauen. Wir stiegen ben Berg binunter und machten einige hundert Schritte auf ben mogigen Rrpstallklippen berum. Es ift ein gang trefflicher Unblid. wenn man, auf bem Gife felbst ftebend, ben obermarts fich herabbrangenden und durch feltsame Spalten geschiedenen Maffen entgegen fieht. Doch wollt' es uns nicht länger auf Diesem ichlüpfrigen Boden gefallen; mir waren weber mit Fußeisen, noch mit beschlagenen Schuben gerüftet, vielmehr hatten sich unsere Absäte durch den langen Marsch abgerundet und geglättet. Wir machten uns alfo wieder zu ben Sutten hinauf und nach einigem Ausruhen gur Abreife fertig. Wir ftiegen ben Berg hinab und tamen an ben Ort, wo ber Gisftrom ftufenweis bis hinunter ins Thal bringt, und traten in die Boble, in der er fein Waffer ausgießt. Sie ift weit, tief, von bem ichonften Blau, und es fteht fich fichrer im Grund als vorn an ber Mündung, weil an ihr fich immer große Stude Gis schmelgend ablofen. Wir nahmen unfern Weg nach bem Wirthshause gu, bei ber Wohnung zweier Blonding porbei: Rinder von awölf bis vierzehn Jahren, Die fehr weiße Saut, weiße, doch ichroffe Saare, rothe und bewegliche Augen wie die Raninchen haben. Die tiefe Nacht, die im Thale liegt, läbt mich zeitig zu Bette, und ich habe kaum noch so viel Munterkeit Ihnen zu sagen, daß wir einen jungen zahmen Steinbock gesehen haben, der sich unter den Ziegen ausnimmt, wie der natürliche Sohn eines großen Herrn, dessen Erziehung in der Stille einer bürgerlichen Familie aufgetragen ist. Bon unsern Discursen geht's nicht an, daß ich etwas außer der Reihe mittheile. An Graniten, Gneißen, Lärchen- und Zirbel- bäumen sinden Sie auch keine große Erbauung; doch sollen Sie ehestens merkwürdige Früchte von unsern Botanistren zu sehen kriegen. Ich bilde mir ein, sehr schlaftrunken zu sehn und kann nicht eine Zeile weiter schreiben.

# Chamouni, ben 6. Rob. 1779. Früh.

Rufrieden mit bem. mas uns bie Sahrszeit zu feben erlaubte. find wir reisefertig, noch beute ins Ballis burchzudringen. Das gange Thal ift über und über bis an bie Salfte ber Berge mit Nebel bedectt, und wir muffen erwarten, mas Sonne und Wind zu unferm Bortheil thun werden. Unfer Führer ichlägt uns einen Weg über ben Col be Balme por: ein hoher Berg, ber an ber nördlichen Seite des Thals gegen Wallis zu liegt, auf bem wir, wenn wir glücklich find, bas Thal Chamouni, mit feinen meiften Merkwürdigkeiten, noch auf einmal von feiner Bobe überfeben konnen. Indem ich biefes fcreibe, gefchiebt an bem himmel eine berrliche Erscheinung: die Nebel, die fich bewegen und sich an einigen Orten brechen, lassen, wie burch Tagelocher, ben blauen Simmel seben und zugleich die Gipfel ber Berge, Die oben, über unfrer Dunftbede, von ber Morgenfonne beschienen werden. Auch ohne die Soffnung eines schonen Tags ift biefer Unblid bem Aug' eine rechte Beibe. Erft jeto hat man einiges Maß für die Bobe ber Berge. Erft in einer ziemlichen Sobe vom Thal auf ftreichen die Nebel an bem Berg hin; hohe Wolken fteigen von da auf, und alsdann fieht man noch über ihnen die Gipfel der Berge in der Berklärung ichimmern. Es wird Zeit! Ich nehme zugleich von diesem geliebten Thal und von Ihnen Abichieb.

Martinach im Ballis, ben 6. Nov. 1779. Abenbs.

Glücklich sind wir herüber gekommen und so wäre auch biefes Abenteuer bestanden. Die Freude über unser gutes Schicksal wird mir noch eine halbe Stunde die Feder lebendig erhalten.

Unfer Gepad auf ein Maulthier gelaben, gogen mir beute früh gegen Neune von Brieure aus. Die Wolfen mechfelten. bak bie Gipfel ber Berge balb ericbienen, balb verichwanden. bald die Sonne streifweis ins Thal dringen konnte, bald die Gegend wieder verdedt murbe. Wir gingen bas Thal binguf. ben Ausauf des Gisthals porbei, ferner den Glacier d'Argentiere bin, ben bochften von allen, beffen oberfter Gipfel uns aber von Wolfen bebedt mar. In der Gegend murbe Rath gehalten, ob mir den Stieg über ben Col de Balme unternehmen und ben Weg über Balorfine verlassen wollten. Der Anschein mar nicht ber portheilhafteste; boch ba bier nichts zu verlieren und viel zu geminnen mar, traten mir unfern Weg fed gegen bie duntle Nebel- und Wolfenregion an. Als wir gegen ben Glacier bu Tour tamen, riffen fich die Wolfen auseinander, und wir faben auch biefen ichonen Gletscher in völligem Lichte. Wir festen uns nieder, tranten eine Rlasche Wein aus und aken etwas meniges. Wir fliegen nunmehr immer den Quellen der Arve auf rauben Matten und ichlecht beraften Fleden entgegen und tamen bem Nebelfreis immer näher, bis er uns endlich völlig aufnahm. Wir stiegen eine Weile gebulbig fort, als es auf einmal, indem mir aufschritten, wieder über unfern Sauptern helle zu merden anfing. Rurge Reit bauerte es, fo traten mir aus ben Wolfen beraus, faben fie in ihrer gangen Laft unter uns auf bem Thale liegen und konnten die Berge, die es rechts und links ein= schließen, außer dem Gipfel des Montblanc, ber mit Wolken bedect mar, feben, beuten und mit Namen nennen. Wir faben einige Gletscher von ihren Soben bis zu der Wolkentiefe herabsteigen, von andern faben wir nur die Plate, indem uns die Eismassen durch die Bergschrunden verdedt murden. Ueber die gange Wolfenfläche faben wir, außerhalb bem mittägigen Enbe bes Thales, ferne Berge im Sonnenschein. Bas foll ich Ihnen die Namen von ben Gipfeln. Spiten, Rabeln, Gis- und Schneemaffen

porergablen, Die Ihnen boch fein Bilb, meder pom Gangen noch pom Gingelnen, in die Seele bringen. Mertmurbiger ift's. wie bie Beifter ber Luft fich unter uns ju ftreiten ichienen. Raum hatten mir eine Weile gestanden und uns an ber großen Musficht ergest, fo ichien eine feindselige Gabrung in bem Rebel zu entsteben, ber auf einmal aufwärts ftrich, und uns aufs neue einzuwickeln brobte. Wir ftiegen ftarter ben Berg binan, ibm nochmals zu entgehn, allein er überflügelte uns und bullte uns ein. Wir ftiegen immer frifch aufwarts, und bald fam uns ein Gegenwind pom Berge felbst zu Bulfe, ber burch ben Sattel. ber zwei Gipfel verbindet, bereinstrich und ben Nebel wieder ins Thal jurudtrieb. Diefer mundersame Streit wiederholte fich öfter, und wir langten endlich alucklich auf bem Col be Balme an. Es war ein feltsamer, eigener Anblid. Der bochfte Simmel über ben Gipfeln ber Berge mar überzogen, unter uns faben wir durch den manchmal gerriffenen Nebel ins gange Thal Chamouni, und amifchen biefen beiben Boltenschichten maren Die Gipfel ber Berge alle fichtbar. Auf ber Oftseite maren mir von ichroffen Gebirgen eingeschloffen, auf ber Abendseite faben wir in ungeheure Thäler, wo doch auf einigen Matten fich menschliche Wohnungen zeigten. Bormarts lag uns das Ballisthal, wo man mit Ginem Blid, bis Martinach und weiter binein, mannichfaltig über einander geschlungene Berge feben Auf allen Seiten von Gebirgen umschlossen, die fich weiter gegen den Horizont immer zu vermehren und aufzuthurmen schienen, so standen wir auf der Granze von Savonen und Wallis. Ginige Contrebandiers tamen mit Mauleseln den Bera berauf und erichraten por uns. da fie an dem Blat jeto niemand permutheten. Gie thaten einen Schuf, als ob fie fagen wollten: damit ihr feht, daß fie geladen find! und einer ging poraus, um uns zu recognosciren. Da er unfern Führer erfannte und unfre harmlofen Figuren fah, rudten die andern auch näher, und wir gogen, mit mechselseitigen Gludwunschen, an einander vorbei. Der Wind ging scharf und es fing ein wenig an zu schneien. Nunmehr ging es einen fehr rauhen und milben Stieg abwärts, burch einen alten Fichtenwald, ber fich auf Fels-Blatten von Gneiß eingewurzelt hatte. Bom Bind über einander gerissen, versaulten hier die Stämme mit ihren Wurzeln, und die zugleich losgebrochenen Felsen lagen schroff burcheinander. Endlich kamen wir ins Thal, wo der Trientsluß aus einem Gletscher entspringt, ließen das Dörschen Trient ganz nahe rechts liegen und folgten dem Thale durch einen ziemlich unbequemen Weg, die wir endlich gegen Sechse hier in Martinach auf flachem Wallisboden angekommen sind, wo wir uns zu weitern Unternehmungen ausruhen wollen.

# Martinach, ben 6. Nov. 1779. Abends.

Wie unste Reise ununterbrochen fortgeht, knüpft sich auch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen ans andre, und kaum hab' ich das Ende unster Savoyer Wanderungen gestaltet und beiseite gelegt, nehm' ich schon wieder ein andres Papier, um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

Bu Nacht sind wir in ein Land getreten, nach welchem unfre Neugier icon lange gespannt ift. Noch haben wir nichts als Die Gipfel der Berge, Die das Thal von beiden Seiten einichließen, in der Abenddammerung gesehen. Wir find im Wirthshause untergefrochen, sehen jum Fenster hinaus die Bolten mechfeln, es ift uns fo heimlich und fo mohl, dag mir ein Dach haben, als Rindern, die fich aus Stühlen, Tischblättern und Teppichen eine Butte am Ofen machen und fich barin bereden, es regne und ichneie brauken, um angenehme eingebilbete Schauer in ihren fleinen Seelen in Bewegung zu bringen. So find wir in ber Berbstnacht in einem fremden unbefannten Lande. Mus ber Charte wiffen mir, dag mir in dem Winkel eines Ellenbogens fiten, von wo aus der kleinere Theil des Wallis, ungefähr von Mittag gegen Mitternacht, die Rhone hinunter fich an den Genferfee anschlieft, der andre aber und längste, von Abend gegen Morgen, die Rhone hinauf bis an ihren Ursprung, die Furka, ftreicht. Das Wallis felbst zu burchreifen, macht uns eine angenehme Aussicht; nur wie wir oben hinauskommen werden, erregt einige Sorge. Buvorberft ift festgeset, bag wir, um ben untern Theil zu feben, morgen bis St. Maurice geben, mo ber Freund, ber mit ben Bferben burch bas Baps be Baub gegangen. eingetroffen fenn wird. Morgen Abend gebenten mir wieber hier zu fepn, und übermorgen foll es bas Land binguf. Wenn es nach dem Rath des herrn de Sauffure gebt, fo machen wir ben Weg bis an die Furfa zu Bferde, fodann wieder bis Brieg jurud über ben Simpelberg, mo bei jeber Witterung eine gute Baffage ift, über Domo b'ofula, ben Lago maggiore, über Bellinzong, und bann ben Gotthard binauf. Der Weg foll gut und burchaus für Bferbe prafticabel fein. Um liebsten gingen wir über die Furfa auf den Gotthard, der Rurze megen und weil ber Schwang burch bie italianischen Brovingen von Anfang an nicht in unferm Blane mar; allein wo mit den Bferden bin? Die sich nicht über die Kurka schleppen lassen, wo vielleicht gar schon Kukgangern der Weg durch Schnee versperrt ift. Wir find darüber gang rubig und hoffen von Augenblick zu Augenblick wie bisher von ben Umftanden felbft guten Rath zu nehmen. Mertwürdig ift in diesem Wirthshause eine Magd, die bei einer großen Dummheit alle Manieren einer fich empfindsam gierenden beutichen Fraulein bat. Es gab ein grokes Gelächter, als wir uns Die muden Ruke mit rothem Wein und Rleien, auf Anrathen unseres Führers, badeten und fie von biefer annehmlichen Dirne abtrodnen liegen.

Nach Tische.

Am Effen haben wir uns nicht fehr erholt und hoffen, daß ber Schlaf beffer schmeden soll.

Den 7ten Nov. 1779. St. Maurice gegen Mittag.

Unterwegs ist es meine Art die schönen Gegenden zu genießen, daß ich mir meine abwesenden Freunde wechselsweise herbeiruse, und mich mit ihnen über die herrlichen Gegenstände unterhalte. Romm' ich in ein Wirthshaus, so ist ausruhen, mich rückerinnern und an Sie schreiben Eins, wenn schon manchmal Die allaufehr ausgespannte Seele lieber in fich felbst ausammenfiele und mit einem halben Schlaf fich erholte. Beute früh gingen wir in ber Dammerung pon Martingch meg: ein frifcher Nordwind ward mit dem Tage lebendig, wir kamen an einem alten Schloffe porbei, bas auf ber Ede ftebt, mo bie beiben Arme bes Wallis ein Y machen. Das Thal ift eng und mirb auf beiden Seiten von mannichfaltigen Bergen beschloffen, Die mieder aufammen von eigenem, erhaben lieblichem Charafter find. Wir kamen dahin wo der Trientstrom um enge und gerade Felfenwände herum in das Thal bringt, daß man zweifelhaft ift, ob er nicht unter den Felsen berpor fomme. Gleich babei fteht bie alte, vorm Jahr durch den Flug beschädigte Brude, unweit melder ungeheure Releftude por furger Reit vom Bebirge berab bie Landstrafe verschüttet haben. Diefe Gruppe gusammen murde ein außerordentlich ichones Bild machen. Nicht weit davon hat man eine neue bolgerne Brude gebaut und ein ander Stud Sanbitrake eingeleitet. Wir wuften, daß wir uns bem berühmten Bafferfall ber Biffe bache näherten, und munichten einen Sonnenblid, wozu uns die wechselnden Wolfen einige Soffnung machten. An bem Bege betrachteten wir die vielen Granit= und Gneifffude. bie bei ihrer Berschiedenheit doch alle Gines Ursprungs zu fenn ichienen. Endlich traten wir por den Bafferfall, ber feinen Ruhm por vielen andern verdient. In giemlicher Sohe ichieft aus einer Felstluft ein ftarter Bach flammend berunter in ein Beden, wo er in Staub und Schaum sich weit und breit im Wind herum treibt. Die Sonne trat hervor und machte ben Anblick doppelt lebendig. Unten im Wafferstaube bat man einen Regenbogen bin und wieder, wie man geht, gang nabe vor fich. Tritt man weiter binauf, so sieht man noch eine iconere Ericheinung. Die luftigen ichaumenden Wellen des obern Strahls, wenn sie gischend und flüchtig die Linien berühren, wo in unsern Augen ber Regenbogen entstehet, farben fich flammend, ohne bag Die aneinanderhangende Gestalt eines Bogens erschiene; und fo ift an bem Blate immer eine wechselnde feurige Bewegung. Wir fletterten bran herum, festen uns babei nieder und wünschten gange Tage und gute Stunden bes Lebens babei gubringen gu können. Auch hier wieder, wie so oft auf Diefer Reise, fühlten

mir, bak groke Begenstände im Borübergeben gar nicht empfunden und genoffen merben fonnen. Wir tamen in ein Dorf. mo luftige Soldaten maren, und tranten bafelbit neuen Bein, ben man und gestern auch icon porgefest hatte. Er fieht aus wie Seifenwaffer, boch mag ich ibn lieber trinten als ihren fauren jährigen und zweijährigen. Wenn man burftig ift, befommt alles mobl. Wir faben St. Maurice von weitem, wie es just an einem Blate liegt, mo das Thal fich zu einem Baffe gufammenbrudt. Links über ber Stadt faben wir an einer Relfenmand eine fleine Rirche mit einer Ginsiedelei angeflict, mo mir noch binaufzusteigen benten. Sier im Wirthshaus fanden wir ein Billet vom Freunde, ber ju Ber, brei viertel Stunden von bier, geblieben ift. Wir haben ihm einen Boten geschickt. Der Graf ift spazieren gegangen, pormarts bie Gegend noch zu feben: ich will einen Biffen effen und alsbann auch nach ber berühmten Brude und bem Bag ju gebn.

Nach Ging.

Ich bin wieder gurud von dem Fledchen, wo man Tage lang siten, zeichnen, herumschleichen und, ohne mude zu werden, fich mit fich felbst unterhalten tonnte. Wenn ich jemanden einen Weg ins Wallis rathen follte, fo mar' es biefer vom Genferfee die Rhone herauf. Ich bin auf dem Weg nach Ber zu über die große Brude gegangen, wo man gleich ins Berner Gebiet eintritt. Die Rhone fließt bort hinunter, und das Thal wird nach bem See zu etwas weiter. Wie ich mich umtehrte, fab ich bie Felfen fich bei St. Maurice gusammenbruden, und über bie Rhone, die unten durchrauscht, in einem hohen Bogen eine schmale leichte Brude fühn hinüber gesprengt. Die mannichfaltigen Erter und Thurme einer Burg fchliegen bruben gleich an, und mit einem einzigen Thore ift ber Gingang ins Ballis gesperrt. 3ch ging über die Brude nach St. Maurice gurud, suchte noch vorher einen Gesichtspunkt, den ich bei hubern gezeichnet gesehn habe und auch ungefähr fand.

Der Graf ist wieder gekommen; er war den Pferden ent= gegen gegangen und hat sich auf seinem Braunen voraus gemacht.

Er sagt, die Brücke sen schön und leicht gebaut, daß es aussähe, als wenn ein Pferd flüchtig über einen Graben sett. Der Freund kommt auch an, zufrieden von seiner Reise. Er hat den Weg am Genfersee her bis Bex in wenigen Tagen zurückgelegt, und es ist eine allgemeine Freude sich wieder zu sehen.

# Martinach, gegen Neun.

Wir sind tief in die Nacht geritten, und der Herweg hat uns länger geschienen als der Hinweg, wo wir von einem Gegenstand zu dem andern gelockt worden sind. Auch habe ich aller Beschreibungen und Reslexionen für heute herzlich satt, doch will ich zwei schöne noch geschwind in der Erinnerung sesteren. An der Pisse vache kamen wir in tieser Dämmerung wieder vorbei. Die Berge, das Thal und selbst der Himmel waren dunkel und dämmernd. Graulich und mit stillem Rauschen sah man den herabschießenden Strom von allen andern Gegenständen sich unterscheiben, man bemerkte sast gar keine Bewegung. Es war immer dunkler geworden. Auf einmal sahen wir den Gipsel einer sehr hohen Klippe, völlig wie geschmolzen Erz im Ofen, glühen und rothen Damps davon aufsteigen. Dieses sonderbare Phänomen wirkte die Abendsonne, die den Schnee und den davon aufsteigensden Rebel erleuchtete.

# Sion, ben 8. Nov. 1779. Rach brei Uhr.

Wir haben heute früh einen Fehltritt gethan und uns wenigstens um brei Stunden versäumet. Wir ritten vor Tag von Martinach weg, um bei Zeiten in Sion zu seyn. Das Wetter war außerordentlich schön, nur daß die Sonne, wegen ihres niedern Standes, von den Bergen gehindert war, den Weg, den wir ritten, zu bescheinen; und der Anblick des wunderschönen Wallisthals machte manchen guten und muntern Gedanken rege. Wir waren schon drei Stunden die Landstraße hinan, die Rhone uns linker Hand, geritten; wir sahen Sion vor uns liegen und

freuten uns auf bas balb zu peranstaltenbe Mittagseffen, als mir Die Brude, Die mir zu paffiren batten, abgetragen fanden. Es blieb uns, nach Angabe ber Leute, Die babei beschäftigt maren. nichts übrig, als entweder einen kleinen Fukpfad, ber an bem Relfen binging, ju mablen, ober eine Stunde wieder jurud ju reiten und alsbann über einige andere Bruden ber Rhone gu geben. Wir mablten bas lette und lieken uns pon feinem übeln humor anfecten, fonbern ichrieben biefen Unfall mieber auf Rechnung eines auten Beiftes, ber uns bei ber ichonften Taaszeit burch ein fo intereffantes Land fpazieren führen mollte. Die Rhone macht überhaupt in biefem engen Lande bofe Sandel. Bir mußten, um zu ben andern Bruden zu fommen, über anderthalb Stunden burch die sandigen Rlede reiten, die fie burch Ueberschwemmungen febr oft zu verändern pflegt, und die nur zu Erlen und Weibengebuichen zu benuten find. Endlich tamen wir an die Bruden, Die febr bos, ichmantend, lang und von falichen Klüppeln gusammen gesett find. Wir muften eingeln unsere Bferde, nicht ohne Sorge, barüber führen. Nun ging es an ber linken Seite bes Wallis wieder nach Sion 2u. Der Weg an fich mar meistentheils schlecht und fteinig, boch zeigte uns jeder Schritt eine Landichaft, Die eines Gemalbes werth gewesen mare. Besonders führte er uns auf ein Schloft binauf, mo herunter fich eine ber ichonften Aussichten zeigte, Die ich auf dem gangen Wege gesehen habe. Die nächsten Berge ichoffen auf beiben Seiten mit ihren Lagen in die Erbe ein. und verjungten durch ihre Geftalt die Gegend gleichsam perspectivisch. Die gange Breite bes Wallis von Berg zu Berg lag bequem anzusehen unter uns; die Rhone fam mit ihren mannich= faltigen Rrummungen und Buschwerten bei Dorfern, Wiesen und angebauten Sügeln vorbeigefloffen; in der Entfernung fab man Die Burg pon Sion und die verschiedenen Sugel, Die fich bahinter zu erheben anfingen; Die lette Gegend marb wie mit einem Amphitheaterbogen burch eine Reihe von Schneegebirgen geschloffen, Die wie das übrige Gange von ber hoben Mittags-Sonne erleuchtet stunden. So unangenehm und fteinig ber Bea war, den wir zu reiten hatten, so erfreulich fanden wir die noch ziemlich grunen Reblauben, die ihn bedecten. Die Gin-

mobner. benen jedes Rledchen Erbreich toftbar ift, pflanzen ihre Beinftode gleich an die Mauern, Die ihre Guter von dem Bege icheiben: fie machien zu außerordentlicher Dide und werden permittelft Bfable und Latten über ben Weg gezogen, fo bag er fast eine aneinanderhängende Laube bildet. In dem untern Theile mar meistens Wiesemachs, boch fanden wir auch, ba wir uns Sion näberten, einigen Keldbau. Begen biefe Stadt ju mirb bie Gegend burch wechselnde Sugel aukerordentlich mannichfaltig. und man wünschte eine langere Beit bes Aufenthalts genießen au tonnen. Doch unterbricht bie Baklichfeit ber Städte und ber Menschen die angenehmen Empfindungen, welche bie Landschaft erregt, gar febr. Die icheuklichen Kröpfe baben mich gang und gar üblen humors gemacht. Unfern Bferben burfen mir mobl beute nichts mehr zumuthen, und benten bekwegen zu Gufe nach Septers zu geben. Bier in Sion ift bas Wirthsbaus abicheulich. und die Stadt hat ein mibriges ichmarges Unfebn.

# Septers, ben 8. Nov. 1779. Nachts.

Da wir bei einbrechendem Abend erst von Sion weggegangen. find wir bei Nacht unter einem bellen Sternhimmel bier angetommen. Wir haben einige ichone Aussichten barüber verloren. mert' ich wohl. Besonders munschten wir das Schlof Tourbillon, das bei Sion liegt, erstiegen zu haben: es muß von da aus eine gang ungemein icone Aussicht fenn. Gin Bote, ben wir mitnahmen, brachte uns gludlich durch einige bofe Flede, wo das Waffer ausgetreten mar. Bald erreichten wir die Bobe und hatten die Rhone immer rechts unter uns. Mit verschiedenen aftronomischen Gesprächen verfürzten wir ben Weg, und sind bei guten Leuten, Die ihr Beftes thun werden uns zu bemirthen, eingekehret. Wenn man gurud bentt, tommt einem fo ein durchlebter Tag, wegen ber mancherlei Gegenstände, fast wie eine Woche por. Es fangt mir an recht leid zu thun, daß ich nicht Beit und Geschick habe, Die merkwürdigften Gegenden auch nur linienweise zu zeichnen: es ift immer beffer als alle Beschreibungen für einen Abmefenden.

Septere, ben 9.

Noch ehe wir aufbrechen, kann ich Ihnen einen guten Morgen bieten. Der Graf wird mit mir links ins Gebirg nach dem Leukerbad zu gehen, der Freund indessen die Pferde hier erwarten und uns morgen in Leuk wieder antreffen.

# Leukerbab, ben 9. Nov. 1779, am Fuß bes Gemmiberges.

In einem fleinen breternen Saus, mo wir von febr braven Leuten aar freundlich aufgenommen werden, siten wir in einer schmalen und niedrigen Stube, und ich will feben, wie viel von unserer beutigen febr intereffanten Tour burch Borte mitzutheilen ift. Bon Septers fliegen wir heute fruh brei Stunden lang einen Berg herauf, nachdem wir vorher große Bermuftungen ber Bergmaffer unterwegs angetroffen hatten. Es reift ein folder schnell entstehender Strom auf Stunden weit alles zusammen, überführt mit Steinen und Ries Felder. Wiesen und Garten. die denn nach und nach fümmerlich, wenn es allenfalls noch moglich ift, von den Leuten wieder bergestellt und nach ein paar Generationen vielleicht mieder verschüttet merben. Wir hatten einen grauen Tag mit abwechselnden Sonnenbliden. Es ift nicht zu beschreiben, wie mannichfaltig auch hier bas Wallis wieder wird; mit jedem Augenblick biegt und verandert sich bie Landschaft. Es scheint alles fehr nah beisammen zu liegen, und man ift boch burch große Schluchten und Berge getrennt. Bir hatten bisher noch meist das offene Wallisthal rechts neben uns gehabt, als fich auf einmal ein schöner Anblid ins Bebirg por uns aufthat.

Ich nuß, um anschaulicher zu machen, was ich beschreiben will, etwas von der geographischen Lage der Gegend, wo wir uns besinden, sagen. Wir waren nun schon drei Stunden aufswärts in das ungeheure Gebirg gestiegen, das Wallis von Bern trennet. Es ist eben der Stock von Bergen, der in einem fort vom Genserse dis auf den Gotthard läuft, und auf dem sich in dem Berner Gebiet die großen Eise und Schneemassen

eingenistet haben. Bier find oben und unten relative Borte bes Augenblicks. Ich fage, unter mir auf einer Rlache liegt ein Dorf, und eben biefe Flache liegt vielleicht wieder an einem Abgrund, ber viel bober ift als mein Berbaltnig gu ibr.

Wir faben, als mir um eine Ede berum tamen und bei einem Seiligenstod ausruhten, unter uns am Ende einer ichonen arunen Matte, die an einem ungeheuren Felsschlund berging, bas Dorf Inden mit einer weißen Rirche gang am hange bes Relfens in ber Mitte von ber Landichaft liegen. Ueber ber Schlucht brüben gingen wieder Matten und Tannenwälber aufwärts. gleich hinter bem Dorfe stieg eine große Rluft von Relsen in Die Bobe: Die Berge von ber linken Seite ichloffen fich bis gu uns an, die von der rechten festen auch ihre Ruden weiter fort, fo bak bas Dörfchen mit feiner weiken Rirche gleichsam wie im Brennpunkt von fo viel zusammenlaufenden Felfen und Rluften ba ftand. Der Weg nach Inden ift in die fteile Felsmand gebauen, Die Dieses Umphitheater pon ber linten Seite, im Singeben gerechnet, einschließt. Es ift biefes fein gefährlicher, aber boch febr fürchterlich aussehender Weg. Er geht auf ben Lagen einer ichroffen Felsmand binunter, an ber rechten Seite mit einer geringen Blanke von dem Abgrunde gesondert. Gin Rerl. ber mit einem Maulesel neben uns binab ftieg, faßte fein Thier, wenn es an gefährliche Stellen tam, beim Schweife, um ihm einige Sulfe zu geben, wenn es gar zu fteil por fich binunter in ben Relfen binein mußte. Endlich tamen wir in Inden an, und ba unfer Bote mohl bekannt mar, fo fiel es uns leicht, von einer willigen Frau ein aut Glas rothen Wein und Brod gu erhalten, ba fie eigentlich in biefer Begend feine Wirthshäufer baben. Nun ging es die bobe Schlucht binter Inden binauf. wo wir benn balb ben fo ichredlich beschriebenen Gemmiberg por uns faben, und bas Leuferbad an feinem Fuß, amischen andern hohen, unwegsamen und mit Schnee bededten Bebirgen, aleichsam wie in einer hoblen Sand liegen fanden. Es mar gegen Drei, als wir ankamen; unfer Führer ichaffte uns balb Quartier. Es ift zwar fein Bafthof bier, aber alle Leute find fo giemlich, wegen ber vielen Babegafte, die hierher tommen, eingerichtet. Unsere Wirthin liegt seit gestern in den Wochen, und

ihr Mann macht mit einer alten Mutter und ber Maad gang artig bie Ehre bes Saufes. Wir bestellten etwas zu effen und lieben uns bie marmen Quellen zeigen, Die an periciebenen Orten febr ftart aus ber Erbe berportommen und reinlich eingefaßt find. Außer bem Dorfe, gegen bas Gebirge gu, follen noch einige ftartere fenn. Es bat biefes Baffer nicht ben minbesten schwefelichten Geruch, fest, mo es quillt und mo es burchflieft, nicht ben minbesten Oter noch fonst irgend etwas Mineralisches ober Rrbifches an. fondern laft wie ein anderes reines Baffer feine Spur gurud. Es ift, wenn es aus ber Erbe tommt, febr beiß und wegen feiner guten Rrafte berühmt. Bir batten noch Reit zu einem Spaziergang gegen ben Ruft bes Gemmi, ber uns gang nabe ju liegen ichien. 3ch muß bier mieber bemerten, mas icon fo oft porgefommen, bak menn man mit Bebirgen umichloffen ift, einem alle Begenftanbe fo aukerorbentlich nabe icheinen. Wir batten eine ftarte Stunde über herunter gestürzte Releftude und bazwifden geschwemmten Ries binauf zu fteigen, bis wir uns an bem guf bes ungebeuren Bemmibergs, mo ber Weg an steilen Rlippen aufmarts gebet. befanden. Es ift bieg ber Uebergang ins Berner Gebiet, mo alle Rranten fich muffen in Ganften berunter tragen laffen. Sief' une die Sahrezeit nicht eilen, fo murbe mahricheinlicher Meise morgen ein Bersuch gemacht merben, Diefen fo mertmirbigen Berg zu besteigen: fo aber werben wir uns mit ber bloken Unficht für Diegmal begnügen muffen. Wie wir gurudgingen. faben wir dem Gebräude ber Wolfen gu, bas in ber jetigen Nahreszeit in Diesen Gegenden aukerft intereffant ift. Heber bas ichone Wetter haben mir bisher gang vergeffen, bak mir im Rovember leben; es ift auch, wie man uns im Bernichen vorausfagte, hier ber Berbft fehr gefällig. Die frühen Abende und Schnee verfündende Wolfen erinnern uns aber doch manchmal, baf mir tief in ber Jahreszeit find. Das munderbare Beben, bas fie beute Abend verführten, mar aukerordentlich ichon. Als mir pom Fuß bes Gemmibergs jurud tamen, faben wir, aus ber Schlucht von Inden herauf, leichte Nebelwolfen fich mit großer Schnelligfeit bewegen. Sie wechselten balb rudmarts balb pormarts. und famen endlich aufsteigend bem Leuterbad fo nah, bag wir woh!

sahen, wir mußten unsere Schritte verdoppeln, um bei hereinbrechender Nacht nicht in Wolken eingewickelt zu werden. Wir kamen auch glücklich zu Hause an, und während ich dieses hinschreibe, legen sich wirklich die Wolken ganz ernstlich in einen kleinen artigen Schnee auseinander. Es ist dieser der erste, den wir haben, und, wenn wir auf unsere gestrige warme Reise von Martinach nach Sion, auf die noch ziemlich belaubten Rebengeländer zurück denken, eine sehr schnelle Abwechselung.

Ich bin in die Thure getreten, ich habe bem Wesen ber Wolfen eine Beile jugefehen, bas über alle Beidreibung ichon Gigentlich ift es noch nicht Racht, aber fie verhüllen abwechselnd ben himmel und machen bunfel. Mus ben tiefen Welsschluchten fteigen fie herauf, bis fie an die hochsten Gipfel ber Berge reichen; von biefen angezogen, icheinen fie fich zu perbiden und, von der Ralte gepadt, in Bestalt bes Schnees niederzufallen. Es ift eine unaussprechliche Ginsamkeit bier oben, in fo großer Sohe boch noch wie in einem Brunnen zu fenn, wo man nur pormarts durch die Abgrunde einen Fußpfad binaus permutbet. Die Wolten, die fich hier in diefem Sade ftogen, die ungeheuren Felsen bald zudeden und in eine undurchdringliche obe Dammerung verschlingen, bald Theile davon wieder als Gespenster feben laffen, geben bem Buftand ein trauriges Leben. Man ift poller Ahnung bei biefen Wirkungen ber Natur. Die Wolfen. eine bem Menschen von Jugend auf so merkwürdige Lufterschei= nung, ift man in bem platten Lande boch nur als etwas Fremdes. Ueberirdisches anzusehen gewohnt. Man betrachtet fie nur als Bafte, als Strichpogel, Die, unter einem andern Simmel geboren, von diefer oder jener Begend bei uns augenblidlich vorbeigezogen kommen; als prächtige Teppiche, womit die Götter ihre Berrlichkeit vor unfern Augen verschließen. Bier aber ift man von ihnen felbst, wie sie fich erzeugen, eingehüllt, und die ewige innerliche Rraft der Natur fühlt man fich ahnungsvoll durch jede Nerve bewegen.

Auf die Rebel, die bei uns eben diese Wirkungen hervorbringen, giebt man weniger Acht; auch weil sie uns weniger vors Auge gedrängt sind, ist ihre Wirthschaft schwerer zu beobachten. Bei allen biefen Gegenständen municht man nur langer fich permeilen und an folden Orten mehrere Tage zubringen zu fonnen: ja, ift man ein Liebhaber pon bergleichen Betrachtungen. fo mirb ber Bunich immer lebhafter, wenn man bebentt, bak jede Sahrszeit. Tagszeit und Witterung neue Erscheinungen. Die man gar nicht erwartet, bervorbringen muß. Und wie in jedem Menichen, auch felbst bem gemeinen, fonderbare Spuren übrig bleiben, wenn er bei groken ungewöhnlichen Sandlungen etwa einmal gegenwärtig gemefen ift; wie er fich pon biefem einen Flede gleichsam größer fühlt, unermüdlich eben daffelbe erzählend wiederholt und fo. auf jene Beife, einen Schat für fein ganges Leben gewonnen bat, so ift es auch bem Menschen, ber folche groke Gegenstände ber Natur gesehen und mit ihnen pertraut geworben ift. Er bat, wenn er biefe Ginbrude au bemabren, fie mit andern Empfindungen und Gedanten, Die in ibm entstehen, zu verbinden weiß, gemiß einen Borrath von Bemurg, womit er ben unichmachaften Theil bes Lebens verbeffern und feinem gangen Wefen einen burchziehenden auten Geschmad geben fann.

Ich bemerke, daß ich in meinem Schreiben der Menschen wenig erwähne; sie sind auch unter diesen großen Gegenständen der Natur, besonders im Borbeigehen, minder merkwürdig. Ich zweisle nicht, daß man bei längerm Aufenthalt gar intereffante und gute Leute sinden würde. Eins glaub' ich überall zu bemerken: je weiter man von der Landstraße und dem größern Gewerbe der Menschen abkommt, je mehr in den Gebirgen die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten Bedürfnisse bes Lebens zurückgewiesen sind, je mehr sie sich von einem einsachen langsamen unveränderlichen Erwerbe nähren; desto besser, willsähriger, freundlicher, uneigennütziger, gastfreier bei ihrer Arsmuth hab' ich sie gefunden.

Leuferbab, ben 10. Rov. 1779.

Wir machen uns bei Licht zurechte, um mit Tagesanbruch wieder hinunter zu gehen. Diese Nacht habe ich ziemlich unruhig

zugebracht. Ich lag kaum im Bette, so kam nir vor, als wenn ich über und über mit einer Nesselsucht befallen wäre; doch merkte ich bald, daß es ein großes Heer hüpfender Insecten war, die den neuen Ankömmling blutdürstig übersielen. Diese Thiere erzeugen sich in den hölzernen Häusern in großer Wenge. Die Nacht ward mir sehr lang und ich war zusrieden, als man uns den Worgen Licht brachte.

# Leuf, gegen 10 Uhr.

Wir haben nicht viel Zeit, doch will ich, eh mir hier meggeben, die mertwürdige Trennung unferer Gefellichaft melben. bie bier porgegangen ift, und mas fie pergulaft bat. Wir gingen mit Tagesanbruch beute vom Leukerbad aus, und hatten im frischen Schnee einen schlüpfrigen Weg über Die Matten gu machen. Wir kamen bald nach Inden, wo wir bann ben fteilen Beg, ben wir gestern herunter tamen, jur Rechten über uns liegen, und auf ber Matte nach ber Schlucht, die uns nunmehr links lag, binabstiegen. Es ift biefe wild und mit Bäumen vermachsen, boch geht ein gang leidlicher Weg hinunter. Durch biefe Felstlüfte hat das Waffer, das vom Leuterbad tommt, feine Abfluffe ins Wallisthal. Wir faben in ber Bobe an ber Seite bes Felfens, ben wir gestern berunter gekommen maren. eine Bafferleitung gar funftlich eingehauen, wodurch ein Bach erft baran ber, bann burch eine Soble aus bem Gebirge in bas benachbarte Dorf geleitet wird. Wir mußten nunmehr wieder einen Sügel hinauf und faben bann bald bas offene Ballis und bie garftige Stadt Leuf unter uns liegen. Es find Diese Stadtchen meift an die Berge angeflicht, Die Dacher mit groben gerifinen Schindeln ungierlich gedect, die durch die Jahrszeit gang schwarz gefault und vermooft find. Wie man auch nur hinein tritt, fo efelt's einem, benn es ift überall unfauber; Mangel und angstlicher Erwerb biefer privilegirten und freien Bewohner tommt überall zum Borichein. Wir fanden ben Freund, ber Die schlimme Nachricht brachte, daß es nunmehr mit ben Bferben

febr beichwerlich weiter zu geben anfinge. Die Ställe merben fleiner und enger, meil fie nur auf Maulefel und Saumroffe eingerichtet find: ber Saber fangt auch an febr felten zu merben. ia, man fagt, bak meiter bin ins Gebirg gar feiner mehr anautreffen fen. Gin Beichluß mar bald gefaßt: ber Freund follte mit ben Bferden bas Wallis wieder hinunter über Ber, Bepan. Laufanne, Freiburg und Bern auf Lugern geben, ber Graf und ich wollten unfern Weg bas Ballis binauf fortseten, perfuchend. wo wir auf ben Gotthard hinauf bringen tonnten, alsbann burch ben Canton Uri über ben Biermalbftatterfee gleichfalls in Lugern eintreffen. Man findet in Diefer Gegend überall Maulthiere. bie auf folden Wegen immer beffer find als Bferbe, und gu Rufe zu geben ift am Ende boch immer bas Ungenehmfte. Wir baben unfere Sachen getrennet. Der Freund ist fort, unfer Mantelfad wird auf ein Maulthier, bas wir gemiethet baben. aevact. und fo wollen wir aufbrechen und unfern Weg zu Fuße nach Brieg nehmen. Am himmel sieht es bunt aus: boch ich bente, bas aute Blud, bas uns bisber begleitet und uns fo meit geloct hat, foll uns auf bem Blate nicht verlaffen, mo mir es am nöthiaften brauchen.

#### Brieg, ben 10. Nov. 1779. Abenbs.

Bon unserm heutigen Weg kann ich wenig erzählen, ausgenommen, wenn Sie mit einer weitläufigen Wettergeschichte sich wollen unterhalten lassen. Wir gingen in Gesellschaft eines schwäbischen Metgerknechts, ber sich hierher verloren, in Leuk Condition gefunden hatte und eine Art von Hanswurst machte, unser Gepäck auf ein Maulthier geladen, das sein Herr vor sich hertrieb, gegen Eilf von Leuk ab. Hinter uns, so weit wir in das Wallisthal hineinsehen konnten, lag es mit dicken Schnee-wolken bedeckt, die das Land herausgezogen kamen. Es war wirklich ein trüber Anblick, und ich befürchtete in der Stille, daß, ob es gleich so hell vor uns auswärts war als wie im Lande Gosen, uns doch die Wolken bald einholen, und wir vielleicht im Grunde des Wallis an beiden Seiten von Bergen

eingeschlossen, pon Wolfen quaebedt und in einer Nacht eingeichneit fenn konnten. So flufterte die Sorge, die fich meiftentheils bes einen Dhre bemeistert. Auf ber andern Seite fprach ber aute Muth mit weit zuverlässigerer Stimme, permies mir meinen Unglauben, hielt mir bas Bergangene por und machte mich auch auf die gegenwärtigen Lufterscheinungen aufmerkfam. Wir gingen bem iconen Wetter immer entgegen; Die Rhone binauf mar alles beiter, und fo ftart ber Abendmind bas Bewölf hinter uns ber trieb. fo tonnte es une boch niemals erreichen. Die Ursache mar biese: in bas Mallisthal geben, wie ich schon fo oft gesagt, febr viele Schluchten bes benachbarten Bebirges aus und ergießen fich wie fleine Bache in ben großen Strom, wie benn auch alle ihre Bemaffer in ber Rhone qusammen laufen. Aus jeder folder Deffnung streicht ein Rugwind, der fich in den innern Thälern und Rrummungen erzeugt. Wie nun der hauptzug der Wolfen das Thal herauf an fo eine Schlucht tommt, fo lagt bie Augluft bie Wolfen nicht porbei. sondern fämpft mit ihnen und dem Winde, ber fie tragt, balt fie auf und macht ihnen wohl Stunden lang ben Beg ftreitig. Diefem Rampf faben wir oft zu, und wenn wir glaubten von ihnen überzogen zu werden, so fanden sie wieder ein solches Sinderniß, und wenn wir eine Stunde gegangen maren, fonnten fie noch kaum vom Fleck. Gegen Abend mar ber Simmel aukerordentlich ichon. Als wir uns Brieg näherten, trafen die Wolfen fast zu gleicher Beit mit uns ein; boch mußten fie, weil bie Sonne untergegangen mar und ihnen nunmehr ein padenber Morgenwind entgegen tam, ftille fteben, und machten von einem Berge zum andern einen großen halben Mond über bas Thal. Sie maren von der talten Luft gur Confifteng gebracht und batten, ba mo fich ihr Saum gegen ben blauen himmel zeichnete, fcone leichte und muntere Formen. Man fab. baf fie Schnee enthielten, boch scheint uns die frische Luft zu verheißen, dag diese Nacht nicht viel fallen foll. Wir haben ein gang artiges Wirthshaus und, mas uns zu großem Bergnugen bient, in einer ge= räumigen Stube ein Ramin angetroffen; wir figen am Feuer und machen Rathschläge wegen unserer weitern Reise. Bier in Brieg geht bie gewöhnliche Strafe über ben Simplon nach

Italien: wenn wir alfo unfern Gedanten, über die Furta auf ben Gotthard zu geben, aufgeben wollten, fo gingen wir mit gemietheten Bferden und Maulthieren auf Domo D'ofula. Marangen, führen ben Lago maggiore bingufmarts, bann auf Bellin-20ng und fo weiter ben Gottbard hinauf, über Airolo gu ben Rapuzinern. Diefer Weg ift ben gangen Winter über gebahnt und mit Bferden bequem zu machen, doch scheint er unserer Borstellung, ba er in unferm Blane nicht mar und uns fünf Tage ipater als unfern Freund nach Lugern führen murbe, nicht reigenb. Wir munichen vielmehr bas Wallis bis an fein oberes Ende gu feben, dabin wir morgen Abend tommen werden; und wenn bas Glud qut ift, fo fiten wir übermorgen um biefe Reit in Realp in dem Urfener Thal, welches auf dem Gotthard nabe bei beffen bochstem Gipfel ift. Sollten mir nicht über bie Kurfa tommen. fo bleibt uns immer der Weg hierber unverschloffen. und wir merben alsbann bas aus Roth ergreifen, mas mir aus Wahl nicht gerne thun. Sie konnen fich porstellen, daß ich bier schon wieder die Leute eraminiret habe, ob fie glauben, daß bie Baffage über die Furta offen ift; benn bas ift ber Bebante. mit bem ich aufstehe, schlafen gebe, mit bem ich ben gangen Tag über beschäftigt bin. Bisber mar es einem Marich zu vergleichen. ben man gegen einen Reind richtet, und nun ift's, als wenn man fich dem Flecke nähert, wo er fich verschanzt hat und man fich mit ihm herumschlagen muß. Außer unserm Maulthier find zwei Bierde auf morgen früh bestellt.

> Münfter, ben 11. Nov. 1779. Abends 6 Uhr.

Wieder einen glücklichen und angenehmen Tag zurückgelegt! Heute früh als wir von Brieg bei guter Tageszeit ausritten, sagte uns der Wirth noch auf den Weg: wenn der Berg, so nennen sie hier die Furka, gar zu grimmig wäre, so möchten wir wieder zurückehren und einen andern Weg suchen. Mit unsern zwei Pferden und einem Maulesel kamen wir nun bald

über angenehme Matten, mo das Thal fo eng wird, daß es taum einige Buchfenschuffe breit ift. Es hat bafelbft eine fcone Beibe worauf groke Baume fteben, und Felsftude, Die fich pon benachbarten Bergen abgelöft baben, gerftreut liegen. Das Thal wird immer enger, man wird genothiget an ben Bergen feitwarts hinauf zu fteigen, und bat nunmehr bie Rhone in einer ichroffen Schlucht immer rechts unter fich. In der Sobe aber breitet fich das Land wieder recht schon aus: auf manniafaltig gebogenen Sügeln find icone nabrhafte Matten, liegen bubiche Derter, Die mit ihren bunfelbraunen bolgernen Saufern gar munderlich unter bem Schnee bervor auden. Wir gingen viel zu Ruft und thaten's uns einander mechfelseitig au Gefallen. Denn ob man gleich auf ben Bferben ficher ift, fo fieht es boch immer gefährlich aus, wenn ein andrer, auf fo ichmalen Bfaben. von fo einem ichmachen Thiere getragen, an einem ichroffen Abarund por einem herreitet. Weil nun fein Bieh auf ber Weide fenn tann, indem die Menschen alle in ben Säufern steden, fo fieht eine folche Begend einsam aus, und ber Bedanke, bag man immer enger und enger amischen ungeheuren Bebirgen eingeschlossen wird, giebt ber Imagination graue und unangenehme Bilber, Die einen, ber nicht recht fest im Sattel fage, gar leicht berabwerfen konnten. Der Mensch ist niemals gang herr pon fich felbst. Da er die Rukunft nicht weiß, ba ihm sogar ber nächste Augenblick verborgen ist, so hat er oft, wenn er etwas Ungemeines vornimmt, mit unwillfürlichen Empfindungen, Abnungen, traumartigen Borftellungen zu tämpfen, über die man fury hinter drein wohl lachen fann, die aber oft in dem Augen= blide ber Entscheidung höchst beschwerlich sind. In unferm Mittagsguartier begegnete uns mas Angenehmes. Wir traten bei einer Frau ein, in beren Saufe es gang rechtlich aussah. Ihre Stube mar nach hiefiger Landesart ausgetäfelt . Die Betten mit Schnitmerk gezieret, Die Schranke, Tische und mas sonft pon fleinen Repositorien an den Wanden und in den Eden befestigt mar, batte artige Rierrathen von Drechsler- und Schnitwerk. Un ben Bortraits, die in der Stube hingen, konnte man bald feben, daß mehrere aus diefer Familie fich dem geiftlichen Stand gewihmet hatten. Wir bemerkten auch eine Sammlung mobl eingebundener Bücher über ber Thur, die wir für eine Stiftung eines biefer Berren bielten. Wir nahmen bie Legenben ber Beiligen berunter und lafen brin, mabrent bas Effen por uns zubereitet murbe. Die Wirthin fragte uns einmal: ale fie in die Stube trat, ob mir auch die Gefchichte bes beiligen Alexis gelesen hatten? Wir fagten nein, nahmen aber meiter feine Notis davon und jeder las in feinem Capitel fort. 218 wir uns zu Tische geset hatten, stellte fie fich zu uns und fing wieder von dem beiligen Aleris an zu reden. Wir fragten. ob es ihr Batron oder ber Batron ihres Saufes fen, meldes fie verneinte, babei aber versicherte, baf biefer beilige Mann fo viel aus Liebe ju Gott ausgestanden babe, bak ihr feine Beichichte erbarmlicher vorfomme, als viele ber übrigen. Da fie fah, bag wir aar nicht unterrichtet waren, fing fie an uns zu erzählen. Es fen der beilige Alexis ber Sohn pornehmer, reicher und gottesfürchtiger Eltern in Rom gemesen, fen ihnen, Die ben Armen außerordentlich viel Gutes gethan, in Ausübung guter Werke mit Bergnügen gefolgt; boch habe ihm biefes noch nicht genug gethan, fondern er habe fich in ber Stille Bott gang und aar geweiht und Christo eine emige Reuschheit angelobet. 218 ibn in der Kolae seine Eltern an eine schöne und treffliche Jungfrau verheirathen wollen, habe er fich zwar ihrem Willen nicht miderfett, die Trauung fen vollzogen morden; er habe fich aber, anstatt fich zu ber Braut in die Rammer zu begeben, auf ein Schiff, bas er bereit gefunden, gesett, und fen damit nach Afien übergefahren. Er habe bafelbft die Geftalt eines ichlechten Bettlers angezogen und fen bergeftalt untenntlich geworben, bag ibn auch die Rnechte feines Baters, die man ihm nachgeschickt, nicht erfannt hatten. Er habe fich bafelbft an ber Thure ber Sauptfirche gewöhnlich aufgehalten, bem Gottesbienst beigewohnt und fich pon geringen Almosen ber Gläubigen genährt. Rach brei ober vier Jahren fenen verschiedene Bunder geschehen, Die ein besonderes Wohlgefallen Gottes angezeigt. Der Bischof habe in ber Rirche eine Stimme gebort, bag er ben frommften Mann, beffen Bebet por Bott am angenehmsten fen, in die Rirche rufen und an seiner Seite ben Dienst verrichten sollte. Da bieser hierauf nicht gewußt, wer gemeint fen, habe ihm bie Stimme ben Bettler angezeigt. ben er benn auch zu großem Erstaunen bes Bolts bereingeholt. Der beilige Aleris, betroffen, baf bie Aufmerksamkeit ber Leute auf ihn rege geworben, habe fich in ber Stille bavon und auf ein Schiff gemacht, millens meiter fich in die Fremde zu begeben. Durch Sturm aber und andere Umftände fen er genöthigt worden, in Italien zu landen. Der beilige Mann habe hierin einen Wint Gottes gefehen und fich erfreut eine Belegenheit zu finden, mo er die Selbstverläugnung im bochften Grade zeigen fonnte. Er fen baber geradezu auf feine Baterftadt losgegangen, habe fich als ein armer Bettler por feiner Eltern Sausthure gestellt, Diefe, ihn auch dafür haltend. haben ihn nach ihrer frommen Bohlthätigfeit aut aufgenommen, und einem Bedienten aufgetragen, ibn mit Quartier im Schloft und ben nothigen Speifen zu perfeben. Diefer Be-Diente, perdrieklich über die Mühe und unwillig über feiner Berrfchaft Wohlthätigkeit, habe Diefen anscheinenden Bettler in ein schlechtes Loch unter der Treppe gewiesen, und ihm daselbst ge= ringes und fparfames Effen gleich einem Sunde porgeworfen. Der beilige Mann, anstatt fich baburch irre machen zu laffen, babe barüber erft Gott recht in feinem Bergen gelobt, und nicht allein biefes, mas er leicht andern konnen, mit gelaffenem Bemuthe getragen, sondern auch die andquernde Betrübnik ber Eltern und feiner Gemablin über Die Abmefenheit ihres fo geliebten Aleris mit unglaublicher und übermenschlicher Standhaftia-Denn feine vielgeliebten Eltern und feine feit ausgehalten. icone Gemablin bat er bes Tags mohl hundertmal feinen Ramen ausrufen boren, fich nach ihm fehnen und über feine Abmefenbeit ein tummervolles leben verzehren feben. Un Diefer Stelle konnte sich die Frau der Thränen nicht mehr enthalten, und ihre beiben Madchen, die fich mahrend ber Erzählung an ihren Rod angehängt, saben unverwandt an die Mutter hinauf. 3ch meif mir feinen erbarmlichern Buftand porzustellen, sagte fie, und feine größere Marter, als mas biefer beilige Mann bei ben Seinigen und aus freiem Willen ausgestanden hat. Aber Gott hat ibm feine Beständigkeit aufs berrlichste vergolten, und bei feinem Tobe die größten Reichen der Gnade vor den Augen der Bläubigen gegeben. Denn als diefer beilige Mann, nachdem er einige Rabre in Diesem Ruftande gelebt, täglich mit größter Inbrunft bem Gottesbienfte beigewohnet, fo ift er endlich frant geworden, ohne dag jemand fonderlich auf ihn Acht gegeben. Als barnach an einem Morgen ber Bapft, in Gegenwart bes Raifers und bes gangen Abels, felbit bobes Amt gehalten, baben auf einmal die Gloden ber gangen Stadt Rom wie ju einem pornehmen Todtengeläute zu läuten angefangen: wie nun jedermanniglich barüber erstaunt, fo ift bem Bapfte eine Offenbarung geschehen, bag biefes Bunder ben Cod bes beiligften Mannes in ber gangen Stadt anzeige, ber in bem Saufe bes Batricii \*\*\* io eben perschieden fen. Der Bater bes Alexis fiel auf Befragen felbst auf den Bettler. Er ging nach Saufe und fand ibn unter ber Treppe mirtlich tobt. In ben gusammengefalteten Sanden batte der heilige Mann ein Bapier steden, welches ihm ber Alte, wiewohl vergebens, herauszuziehen suchte. Diese Nachricht bem Raifer und Bapft in Die Rirche gurud. Die alsbann mit bem Sofe und ber Clerifei fich aufmachten, um felbst ben beiligen Leichnam zu besuchen. Als sie angelangt. nahm ber beilige Bater ohne Mübe bas Bavier bem Leichnam aus ben Sanden, überreichte es bem Raifer, ber es foaleich pon seinem Rangler porlesen lieft. Es enthielt Dieses Bapier Die bisberige Geschichte bieses Beiligen. Da hatte man nun erft ben übergroßen Rammer ber Eltern und ber Bemablin feben follen. bie ihren theuren Sohn und Gatten fo nahe bei fich gehabt und ibm nichts zu gute thun tonnen, und nunmehr erft erfuhren. wie übel er behandelt worden. Sie fielen über den Körper ber. flagten fo wehmuthig, daß niemand von allen Umstehenden sich bes Weinens enthalten fonnte. Auch maren unter ber Menge Bolts, die fich nach und nach zudrängte, viele Rrante, Die gu bem beiligen Rorper gelaffen und burch beffen Berührung gefund murben. Die Erzählerin versicherte nochmals, indem fie ihre Augen trodnete, daß sie eine erbarmlichere Geschichte niemals gehört habe; und mir tam felbst ein fo großes Berlangen gu weinen an, daß ich große Mube hatte es zu verbergen und zu unterbrücken. Rach bem Effen fuchte ich im Bater Cochem die Legende felbst auf, und fand, daß die gute Frau ben aangen reinen menschlichen Faben ber Geschichte behalten und

alle abgeschmadten Unwendungen bieses Schriftstellers rein vergessen hatte.

Wir geben fleifig ins Fenfter und feben uns nach ber Witterung um. benn mir find jest febr im Sall. Winde und Bolten anzubeten. Die frube Racht und Die allgemeine Stille ift bas Clement, morin bas Schreiben recht aut gebeibt, und ich bin überzeugt, wenn ich mich nur einige Monate an fo einem Orte inne balten tonnte und mufte, fo murben alle meine angefangenen Dramen eins nach bem andern aus Roth fertig. Wir baben ichon verschiedene Leute porgehabt und fie nach dem Uebergange über bie Rurtg gefragt: aber auch bier tonnen wir nichts Bestimmtes erfahren, ob ber Berg gleich nur zwei Stunden entfernt ift. Wir muffen uns alfo barüber berubigen, und morgen mit Unbruch des Tages felbst recognosciren und seben. wie sich unfer Schicffal entscheibet. So gefaßt ich auch fonft bin, fo muß ich gesteben, bak mir's hochst verbrieklich mare, wenn mir gurudgeichlagen murben. Glüdt es, fo find mir morgen Abend in Realp auf dem Gotthard und übermorgen zu Mittage auf dem Gipfel bes Bergs bei ben Rapuginern: miklingt's, fo haben wir nur zwei Bege gur Retirade offen, movon feiner fonderlich beffer ift als ber andere. Durchs gange Ballis gurud und ben befannten Weg über Bern auf Lugern; oder auf Brieg gurud und erft burch einen großen Ummeg auf ben Gotthard! Ich glaube, ich habe Ihnen bas in diefen wenigen Blättern ichon breimal gefagt. Freilich ift es fur uns von ber größten Wichtigfeit. Der Ausgang wird entscheiben, ob unfer Muth und Butrauen, daß es geben muffe, oder die Rlugheit einiger Berfonen, die uns diefen Beg mit Gewalt widerrathen wollen, Recht behalten wird. So viel ift gewiß, dag beide, Rlugheit und Muth, das Glud über fich erkennen muffen. Rachdem wir vorher nochmals das Wetter examinirt, die Luft falt, den Simmel beiter und ohne Disposition au Schnee gefehen haben, legen wir uns ruhig gu Bette.

Münfter, ben 12. November 1779. Früh 6 Ubr.

Bir find ichon fertig und alles ist eingepadt, um mit Tagesanbruch von hier weg zu geben. Bir haben zwei Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnlich sechs Stunden auf Realv. Unier Maulthier geht mit dem Gepäck nach, so weit wir es bringen können.

### Realt, ben 12. Rovember 1779. Abends.

Dit einbrechender Racht find wir bier angefommen. ift überftanden und ber Knoten, der uns ben Beg perftricte entamei geschnitten. Eb ich Ihnen fage, wo mir eingefehrt find. eh ich Ihnen bas Wefen unfrer Gaftfreunde beschreibe, laffen Sie mich mit Bergnugen ben Beg in Gedanten gurud machen. ben wir mit Gorgen por uns liegen faben, und ben wir gludlich, boch nicht ohne Beschwerde, gurudgelegt baben. Um Sieben aingen mir von Munfter weg und faben bas beschneite Amphitheater der hoben Gebirge por uns jugeschloffen, bielten den Berg, ber binten quer porfteht, für die Furfa; allein mir irrten uns, wie wir nachmals erfuhren; fie war durch Berge, Die uns lints lagen, und durch hohe Wolfen bedectt. Der Morgenwind blies ftart und ichlug fich mit einigen Schneewolfen berum, und jagte abmechselnd leichte Geftober an ben Bergen und burch bas Thal. Defto ftarter trieben aber die Windweben an bem Boben bin und machten uns etlichemal ben Weg verfehlen, ob wir gleich, auf beiben Seiten von Bergen eingeschloffen, Dhermalb am Ende boch finden mußten. Rach Neune trafen wir bafelbit an und sprachen in einem Wirthshaus ein, wo sich die Leute nicht wenig munderten, folche Geftalten in diefer Sahreszeit er= scheinen zu feben. Wir fragten, ob ber Weg über bie Furta noch gangbar mare? Sie antworteten, bag ihre Leute ben größten Theil des Winters drüber gingen; ob wir aber hinüber fommen murben, bas mußten fie nicht. Wir schickten fogleich nach folden Gubrern; es tam ein unterfetter ftarter Mann, beffen Geftalt ein gutes Butrauen gab, bem wir unfern Antrag thaten: wenn

er den Weg für uns noch prafticabel hielte, fo follt' er's fagen. noch einen ober mehr Rameraben zu fich nehmen und mit uns tommen. Nach einigem Bedenken fagte er's zu, ging weg, um fich fertig zu machen und ben andern mit zu bringen. Wir aablten indeffen unferm Maulefeltreiber feinen Lohn, den wir mit feinem Thiere nunmehr nicht weiter brauchen fonnten, afen ein weniges Ras und Brod, tranten ein Glas rothen Wein und waren febr luftig und moblgemuth, als unfer Rührer wieder fam und noch einen größer und ftarter aussehenden Mann, ber bie Starte und Tapferfeit eines Roffes zu haben ichien, hinter fich batte. Giner bodte ben Mantelfact auf ben Ruden, und nun ging ber Bug ju funfen jum Dorfe binaus, ba wir benn in turger Beit ben Jug bes Berges, ber uns links lag, erreichten und allmählig in die Sobe zu fteigen anfingen. Zuerft hatten wir noch einen betretenen Fufipfad, der von einer benachbarten Alpe herunterging, bald aber verlor fich diefer und wir mußten im Schnee ben Berg hinauf steigen. Unsere Rubrer manden fich burch die Felsen, um die sich der bekannte Fußpfad schlingt, febr geschickt herum, obgleich alles überein zugeschneit mar. Noch ging ber Weg burch einen Fichtenwald, wir hatten die Rhone in einem engen unfruchtbaren Thal unter uns. Nach einer fleinen Weile muften wir felbst binab in diefes Thal, famen über einen fleinen Stea und faben nunmehr ben Rhonealeticher por ung. Es ift ber ungeheuerste, ben wir fo gang überseben haben. Er nimmt ben Sattel eines Berges in febr großer Breite ein, steigt ununterbrochen herunter bis ba wo unten im Thal die Rhone aus ihm herausfließt. An diesem Ausfluffe hat er, wie die Leute ergablen, verschiedene Jahre ber abgenommen; bas will aber gegen die übrige ungeheure Maffe gar nichts fagen. Obgleich alles voll Schnee lag, fo maren doch die schroffen Gisflippen, mo ber Wind fo leicht feinen Schnee haften laft, mit ibren vitriolblauen Spalten fichtbar, und man konnte deutlich feben, wo der Gleticher aufhört und der beschneite Felsen anhebt. Wir gingen gang nabe barin bin, er lag uns linker Sand. Bald tamen wir wieder auf einen leichten Steg über ein fleines Bergmaffer, bas in einem mulbenformigen unfruchtbaren Thal nach ber Rhone zufloß. Bom Gletscher aber rechts und links und pormarts fieht man nun feinen Baum mehr, alles ift obe und mufte. Reine ichroffen und überstebenden Relfen, nur lang gebehnte Thäler, facht geschwungene Berge, Die nun gar im alles vergleichenden Schnee Die einfachen ununterbrochenen Rlächen uns entgegen miefen. Wir fliegen nunmehr links ben Berg binan und fanten in tiefen Schnee. Giner von unfern Rubrern mußte poran und brach, indem er berghaft burchschritt, Die Babn, in ber mir folgten. Es mar ein feltfamer Unblick, wenn man einen Moment feine Aufmertfamteit vom Wege ab und auf fich felbst und die Besellschaft mendete: in der öbesten Begend ber Welt, und in einer ungeheuren einformigen ichneebedecten Gebirgs-Mufte, mo man rudmarts und pormarts auf brei Stunden teine lebendige Seele weiß, mo man auf beiben Seiten bie weiten Tiefen perschlungener Gebirge bat, eine Reibe Menichen gu feben. beren einer in bes andern tiefe Suftapfen tritt, und mo in ber gangen glatt übergogenen Weite nichts in Die Augen fällt. als Die Furche, die man gezogen bat. Die Tiefen, aus benen man berfommt, liegen grau und endlos in Nebel binter einem. Die Wolten wechseln über die blaffe Sonne, breitflodiger Schnee stiebt in der Tiefe und gieht über alles einen emig bewealichen Flor. Ich bin überzeugt, daß einer, über ben auf biefem Bea feine Ginbilbungsfraft nur einigermaßen Berr murbe, bier ohne anscheinende Gefahr por Angst und Furcht vergeben mufte. Eigentlich ift auch hier teine Befahr bes Sturges, sondern nur Die Lauminen, wenn ber Schnee ftarter mirb, als er jest ift. und durch feine Laft zu rollen anfängt, find gefährlich. Doch erzählten uns unfere Rührer, baf fie ben gangen Winter burch brüber gingen, um Riegenfelle aus dem Ballis auf den Gottbard zu tragen, womit ein ftarfer Sandel getrieben wirb. Sie geben alsbann, um die Lauwinen zu vermeiden, nicht da wo wir gingen, ben Berg allmählig hinauf, fondern bleiben eine Beile unten im breitern Thal, und steigen alsbann ben fteilen Berg gerade hinauf. Der Weg ist da sicherer, aber auch viel unbequemer. Rach viertehalb Stunden Marich tamen wir auf dem Sattel der Furfa an, beim Rreuz wo fich Ballis und Uri icheiben. Auch bier marb uns ber boppelte Gipfel ber Furfa. woher sie ihren Namen hat, nicht sichtbar. Wir hofften nunmehr

einen beauemern Binabitiea, allein unfere Subrer perfundiaten uns einen noch tiefern Schnee, ben mir and balb fanben. Unfer Rug ging mie porber binter einander fort, und der porderfte, ber die Babn brach, fan oft bis über ben Gurtel barin. Die Geichich lichfeit ber Lente und bie Leichtigfeit, momit fie bie Cache tractirten, erhielt auch unfern auten Muth: und ich muß fagen, baß ich für meine Berion in gludlich geweien bin, ben Beg obne große Mübieligfeit zu überfteben, ob ich gleich bamit nicht fagen will, daß es ein Spaziergang fen. Der Jager Bermann verficherte. ban er auf bem Thuringermalbe auch ichen jo tiefen Schnee gehaht babe, boch ließ er fich am Ende verlauten, bie Furfa fen ein E###r. Es fam ein gammergeier mit unglaub: licher Schnelle über uns bergeflogen; er mar bas einzige Lebenbe. mas mir in tiefen Buffen antrafen, und in ber Gerne faben mir die Berge bes Uriener Thals im Connenidein. Uniere Subrer wollten in einer verlaffenen, fteinernen und angeichneiten Birtenbutte einfehren und etwas effen, allein wir trieben fie fort, um in ber Ralte nicht ftille zu fteben. Sier ichlingen fich wieder andere Thaler ein, und endlich batten wir ben offenen Anblid ins Uriener Thal. Bir gingen icharfer und, nach viertebalb Stunden Beas vom Kreus an, faben wir die gerftreuten Dacher von Realp. Bir batten unfere Gubrer icon vericbiedentlich gefragt, mas fur ein Wirthsbaus und besonders mas fur Bein wir in Realv zu erwarten batten. Die hoffnung, Die fie uns gaben, mar nicht fonderlich, boch verficherten fie, bag bie Rapuginer baselbit, die gwar nicht, wie die auf bem Gottbard, ein Hofvitium batten, bennoch manchmal Fremde aufzunehmen pfleaten. Bei biefen murben wir einen guten rothen Bein und befferes Effen als im Birthshaus finden. Bir ichidten einen beswegen poraus, bak er bie Batres disponiren und uns Quartier machen follte. Wir faumten nicht, ihm nach zu geben und famen bald nach ihm an, ba uns benn ein großer ansehnlicher Bater an ber Thur empfing. Er hieß uns mit großer Freundlichfeit eintreten und bat noch auf ber Schwelle, dag wir mit ihnen vorlieb nehmen möchten, ba fie eigentlich, besonders in jegiger Jahrszeit, nicht eingerichtet waren, folche Bafte zu empfangen. Er führte uns fogleich in eine marme Stube und mar febr geschäftig, Goethe, Berfe. VII.

uns, indem mir unfere Stiefeln auszogen und Bafche mechfelten. 211 bedienen. Er bat uns einmal über bas andre, mir mochten ja pollig thun, als ob wir zu Saufe maren. Wegen bes Effens mifften mir, fagte er, in Gebuld fteben, indem fie in ihrer langen Raften begriffen maren, Die bis Beibnachten bauert. Bir perficherten ibm. bak eine marme Stube, ein Stud Brod und ein Blas Wein unter gegenwärtigen Umftanden alle unfere Buniche erfülle. Er reichte uns das Berlangte, und wir batten uns taum ein wenig erholt, als er uns ihre Umstände und ihr Berhaltnik hier auf diesem öden Klecke zu erzählen anfing. Wir haben. faate er, fein Hospitium, wie die Batres auf dem Gotthard, wir find hier Bfarrherren und unfer brei: ich habe bas Bredigtamt auf mir. ber zweite Bater Die Schullehre und ber Bruder Die Hausbaltung. Er fuhr fort zu erzählen, wie beschwerlich ihre Beidhafte fenen, am Ende eines einfamen, von aller Belt abgefonderten Thales zu liegen, und für febr geringe Ginkunfte viele Arbeit zu thun. Es fen fonst diese, wie die übrigen bergleichen Stellen, von einem Beltgeiftlichen verfeben worden, ber aber, als einstens eine Schneelauwine einen Theil bes Dorfs bebedt. fich mit ber Monstrang geflüchtet; ba man ihn benn abgeset und fie. benen man mehr Refignation gutraue, an beffen Stelle eingeführet habe. Ich habe mich, um diefes zu schreiben, in eine obere Stube begeben, die burch ein Loch von unten auf geheizt wird. Es kommt die Nachricht, daß das Effen fertig ift, Die, ob wir gleich schon einiges vorgearbeitet haben, fehr willtommen flingt.

Nach Neun.

Die Patres, Herren, Knechte und Träger haben alle zussammen an einem Tische gegessen; nur der Frater, der die Küche besorgte, war erst ganz gegen Ende der Tafel sichtbar. Er hatte aus Siern, Milch und Mehl gar mannichfaltige Speisen zusammenzgebracht, die wir uns eine nach der andern sehr wohl schmecken ließen. Die Träger, die eine große Freude hatten, von unserer glücklich vollbrachten Expedition zu reden, lobten unsere seltene Geschicklichkeit im Gehen, und versicherten, daß sie es nicht mit einem jeden unternehmen würden. Sie gestanden uns nun, daß heute früh, als sie gesordert wurden, erst einer gegangen sen,



uns zu recognosciren, um zu feben, ob wir mobl bie Miene batten, mit ihnen fortautommen; benn fie buteten fich febr, alte ober schmache Leute in Diefer Jahrszeit zu begleiten, weil es ihre Bflicht fen, benienigen, bem fie einmal qugefagt ibn binuber qu bringen, im Kall er matt ober frank murbe, ju tragen und, felbit wenn er stürbe, nicht liegen zu lassen, außer wenn sie in augenicheinliche Gefahr ihres eigenen Lebens famen. Es mar nunmehr durch diefes Geständnig die Schleufe ber Ergablung aufgezogen. und nun brachte einer nach dem andern Geschichten von beschwerlichen oder verunglückten Bergmanderungen bervor, morin Die Leute bier gleichsam wie in einem Glemente leben, fo bak fie mit der größten Belaffenheit Ungludsfälle erzählen. benen fie täglich felbst unterworfen sind. Der eine brachte eine Geschichte vor, wie er auf dem Randersteg, um über den Gemmi ju geben. mit noch einem Rameraden, der denn auch immer mit Bor- und Runamen genennt wird, in tiefem Schnee eine arme Kamilie angetroffen, die Mutter sterbend, den Knaben balb todt, und ben Bater in einer Gleichaultigfeit, Die bem Wahnfinne ahnlich gewesen. Er habe die Frau ausgehodt, sein Ramerade den Sohn. und fo haben fie den Bater, der nicht vom Rlecke gewollt, por fich hergetrieben. Beim Absteigen vom Gemmi fen bie Frau ibm auf dem Rücken gestorben, und er habe sie noch todt bis binunter ins Leukerbad gebracht. Auf Befragen, mas es für Leute gemefen fenen, und wie fie in diefer Jahrszeit auf die Bebirge gekommen, fagte er, es fenen arme Leute aus bem Canton Bern gemefen. Die, von Mangel getrieben, sich in unschicklicher Jahrszeit auf ben Weg gemacht, um Bermandte im Ballis ober ben italianiichen Brovingen aufzusuchen, und feven von der Witterung übereilt morben. Gie ergählten ferner Geschichten, Die ihnen begegnen. wenn fie Winters Ziegenfelle über bie Furta tragen, mo fie aber immer gefellschaftsweise zusammen gingen. Der Bater machte bagmischen viele Entschuldigungen megen feines Effens, und mir verdoppelten unfere Versicherungen, daß wir nicht mehr munschten, und erfuhren, ba er das Gespräch auf sich und seinen Bustand lenkte, daß er noch nicht fehr lange an diesem Blate fen. Er fing an vom Predigtainte ju fprechen und von bem Befchid, bas ein Brediger haben muffe; er verglich ihn mit einem Raufmann, einige Rahre in diesem Auftande gelebt, täglich mit größter Inbrunft bem Gottesbienfte beigewohnet, fo ift er endlich frant geworden, ohne daß jemand sonderlich auf ihn Acht gegeben. Als barnach an einem Morgen ber Bapft, in Gegenwart bes Raifers und des gangen Adels, felbit bobes Amt gehalten, baben auf einmal bie Gloden ber gangen Stadt Rom wie gu einem pornehmen Todtengeläute zu läuten angefangen: wie nun jedermanniglich barüber erstaunt, fo ift bem Bapfte eine Offenbarung geschehen, bag biefes Bunder ben Tod bes beiligften Mannes in ber gangen Stadt anzeige, ber in bem Saufe bes Batricii \*\*\* jo eben verschieden fen. Der Bater bes Aleris fiel auf Befragen felbst auf den Bettler. Er ging nach Saufe und fand ibn unter ber Treppe mirtlich tobt. In ben aufammengefalteten Banben batte ber beilige Mann ein Bapier steden, welches ibm ber Alte, wiewohl vergebens, berauszuziehen fuchte. biefe Nachricht bem Raifer und Bapft in die Rirche gurud. Die alsbann mit bem Bofe und ber Clerifei fich aufmachten. um felbst ben beiligen Leichnam zu besuchen. Alls fie angelangt. nahm ber heilige Bater ohne Mübe bas Bapier bem Leichnam aus ben Sanden, überreichte es bem Raifer, ber es fogleich pon feinem Rangler porlefen liek. Es enthielt biefes Bapier Die bisberige Geschichte biefes Beiligen. Da hatte man nun erft ben übergroßen Sammer ber Eltern und ber Bemablin feben follen. bie ihren theuren Sohn und Gatten fo nahe bei fich gehabt und ibm nichts zu gute thun fonnen, und nunmehr erft erfuhren. wie übel er behandelt morden. Sie fielen über den Rorper ber. flagten fo wehmuthig, daß niemand von allen Umftebenben fich bes Weinens enthalten konnte. Auch maren unter ber Menge Bolts, die fich nach und nach zudrängte, viele Rrante, Die gu bem beiligen Rorper gelaffen und burch beffen Berührung gefund murden. Die Erzählerin versicherte nochmals, indem sie ihre Augen trodnete, baf fie eine erbarmlichere Geschichte niemals gebort habe: und mir tam felbit ein fo grokes Berlangen gu weinen an, daß ich große Mühe hatte es zu verbergen und zu unterdrücken. Rach bem Effen fuchte ich im Bater Cochem die Legende felbst auf, und fand, daß die gute Frau ben gangen reinen menschlichen Faben ber Geschichte behalten und

alle abgeschmadten Unwendungen bieses Schriftstellers rein vergeffen batte.

Wir geben fleißig ins Fenster und seben uns nach ber Witterung um, benn mir find jest febr im Kall. Winde und Bolten anzubeten. Die frühe Nacht und Die allgemeine Stille ift bas Element, worin bas Schreiben recht aut gebeiht, und ich bin überzeugt, wenn ich mich nur einige Monate an fo einem Orte inne halten tonnte und mußte. fo murben alle meine angefangenen Dramen eins nach bem andern aus Roth fertig. Wir baben schon verschiedene Leute vorgehabt und fie nach dem Uebergange über die Furka gefragt: aber auch bier können wir nichts Bestimmtes erfahren, ob der Berg gleich nur zwei Stunden entfernt ift. Wir muffen uns alfo barüber beruhigen, und morgen mit Anbruch des Tages felbst recognosciren und feben, wie fich unfer Schickfal entscheibet. Go gefaßt ich auch sonft bin, fo muß ich gestehen, daß mir's hochst verdrieklich mare, wenn mir gurudgeschlagen murben. Gludt es, fo find wir morgen Abend in Realp auf dem Gotthard und übermorgen zu Mittage auf dem Gipfel des Bergs bei den Rapuzinern; miflingt's, fo haben wir nur zwei Wege zur Retirade offen, movon feiner sonderlich beffer ift als der andere. Durchs gange Wallis gurud und ben betannten Weg über Bern auf Lugern; ober auf Brieg gurud und erft durch einen großen Ummeg auf den Gotthard! Ich glaube, ich habe Ihnen bas in biefen wenigen Blättern ichon breimal gefagt. Freilich ift es für uns von der größten Wichtigkeit. Der Ausgang wird entscheiden, ob unfer Muth und Butrauen, daß es geben muffe, oder die Rlugheit einiger Berfonen, die uns diefen Weg mit Gewalt widerrathen wollen. Recht behalten wird. So viel ist gewiß, daß beide, Klugheit und Muth, das Glud über fich erkennen muffen. Nachdem wir porber nochmals bas Wetter eraminirt, die Luft falt, den Simmel beiter und ohne Disposition ju Schnee gesehen haben, legen wir uns ruhig ju Bette.

Münfter, ben 12. November 1779. Früh 6 Uhr.

Wir sind schon fertig und alles ist eingepackt, um mit Tagesanbruch von hier weg zu gehen. Wir haben zwei Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnlich sechs Stunden auf Realp. Unser Maulthier geht mit dem Gepäck nach, so weit wir es bringen können.

## Realp, ben 12. November 1779. Abends.

Mit einbrechender Nacht sind wir hier angekommen. ift überstanden und der Anoten, der uns den Weg perftricte. entzwei geschnitten. Ch ich Ihnen sage, wo wir eingekehrt find. eh ich Ihnen bas Wefen unfrer Gaftfreunde beschreibe, laffen Sie mich mit Bergnugen ben Beg in Gedanten gurud machen. ben mir mit Sorgen bor uns liegen faben, und den mir gludlich, boch nicht ohne Beschwerbe, gurudgelegt haben. Um Sieben aingen mir von Münfter weg und faben das beschneite Amphitheater der hohen Gebirge por uns augeschloffen, bielten ben Berg, ber hinten quer vorsteht, für die Furfa; allein wir irrten uns, wie wir nachmals erfuhren; fie mar durch Berge, Die uns links lagen, und durch bobe Wolfen bededt. Der Morgenmind blies ftart und ichlug fich mit einigen Schneewolfen berum, und jagte abmechselnd leichte Gestöber an ben Bergen und burch bas Thal Defto ftarfer trieben aber die Windweben an bem Boben bin und machten uns etlichemal ben Weg verfehlen, ob wir gleich, auf beiben Seiten von Bergen eingeschlossen, Obermalb am Ende doch finden mußten. Rach Reune trafen wir baselbit an und sprachen in einem Wirthshaus ein, wo fich die Leute nicht wenig wunderten, folche Geftalten in Diefer Jahreszeit ericheinen au feben. Wir fragten, ob der Weg über bie Furta noch gangbar mare? Sie antworteten, daß ihre Leute ben größten Theil des Winters drüber gingen; ob wir aber hinüber tommen murben, bas muften fie nicht. Wir schickten sogleich nach folden Führern; es tam ein untersetter ftarter Mann, beffen Geftalt ein gutes Butrauen gab, bem wir unfern Antrag thaten: wenn

er ben Weg für uns noch prakticabel hielte, so sollt' er's sagen. noch einen ober mehr Rameraden zu fich nehmen und mit uns tommen. Nach einigem Bebenten fagte er's gu, ging meg, um fich fertig zu machen und ben andern mit zu bringen. gablten indeffen unferm Maulefeltreiber feinen Sohn, ben mir mit seinem Thiere nunmehr nicht weiter brauchen konnten, afen ein weniges Ras und Brod, tranten ein Glas rothen Wein und waren febr luftig und wohlgemuth, als unfer Rührer wieder fam und noch einen größer und stärfer aussehenden Mann, ber bie Starte und Tapferteit eines Roffes zu haben ichien, hinter fich hatte. Giner hodte den Mantelfact auf den Ruden, und nun ging ber Bug zu fünfen zum Dorfe binaus, ba wir benn in furger Beit ben Ruft bes Berges, ber uns links lag, erreichten und allmählig in die Bobe zu fteigen anfingen. Querft hatten wir noch einen betretenen Fukpfad, der von einer benachbarten Albe berunterging, bald aber verlor fich diefer und wir mußten im Schnee ben Berg binauf fteigen. Unfere Rührer manben fich burch die Relfen, um die fich ber befannte Ruftpfab ichlingt, febr geschickt herum, obgleich alles überein zugeschneit mar. ging ber Weg durch einen Fichtenwald, wir hatten die Rhone in einem engen unfruchtbaren Thal unter uns. fleinen Beile mußten wir selbst hinab in Dieses Thal, tamen über einen fleinen Steg und faben nunmehr ben Rhonegletscher por uns. Es ift ber ungeheuerste, ben wir fo gang überseben haben. Er nimmt den Sattel eines Berges in febr großer Breite ein. steigt ununterbrochen berunter bis ba mo unten im Thal die Rhone aus ihm berausflieft. Un diesem Ausflusse bat er, wie die Leute ergählen, verschiedene Jahre ber abgenommen; bas will aber gegen die übrige ungeheure Maffe gar nichts fagen. Obgleich alles voll Schnee lag, fo waren doch die schroffen Gisklippen, wo ber Wind so leicht teinen Schnee haften läßt, mit ihren vitriolblauen Spalten sichtbar, und man konnte beutlich feben, mo der Gletscher aufhört und der beschneite Felsen anhebt. Wir gingen gang nahe darin bin, er lag uns linker Sand. Balb tamen wir wieder auf einen leichten Steg über ein fleines Bergmaffer, bas in einem mulbenförmigen unfruchtbaren Thal nach ber Rhone gufloß. Bom Gletscher aber rechts und links

und pormarts fieht man nun feinen Baum mehr, alles ift obe und mufte. Reine ichroffen und überstebenden Relfen, nur lang gedehnte Thäler, facht geschwungene Berge, Die nun gar im alles vergleichenden Schnee die einfachen ununterbrochenen Rlachen uns entgegen wiesen. Wir fliegen nunmehr links ben Berg binan und fanten in tiefen Schnee. Giner von unfern Subrern mußte voran und brach, indem er berghaft burchschritt, Die Bahn, in der wir folgten. Es war ein feltsamer Anblick, wenn man einen Moment feine Aufmerksamkeit vom Bege ab und auf fich felbit und die Gesellschaft menbete: in ber beeften Gegend ber Belt, und in einer ungeheuren einformigen ichneebedecten Bebirgs-Bufte, mo man rudwärts und pormarts auf brei Stunden feine lebendige Seele weiß, mo man auf beiden Seiten bie weiten Tiefen perschlungener Gebirge bat, eine Reibe Menichen zu feben. beren einer in bes andern tiefe Juftapfen tritt, und mo in ber gangen glatt überzogenen Weite nichts in die Augen fällt. als Die Furche, die man gezogen bat. Die Tiefen, aus benen man berkommt, liegen grau und endloß in Nebel hinter einem. Die Wolfen wechseln über die blaffe Sonne, breitflodiger Schnee ftiebt in der Tiefe und gieht über alles einen ewig beweglichen Klor. Ich bin überzeugt, daß einer, über den auf diesem Weg feine Ginbilbungsfraft nur einigermaßen Berr murbe, bier obne anscheinende Gefahr vor Angst und Furcht vergeben mukte. Gigentlich ift auch bier feine Befahr bes Sturges, fonbern nur Die Lauwinen, wenn ber Schnee ftarter wird, als er jest ift. und durch feine Last zu rollen anfängt, find gefährlich. Doch erzählten uns unfere Führer, daß fie ben gangen Winter burch brüber gingen, um Riegenfelle aus bem Ballis auf ben Gotthard zu tragen, womit ein ftarter Sandel getrieben wird. Sie geben alsbann, um die Lauwinen zu vermeiden, nicht ba wo wir gingen, den Berg allmählig hinauf, sondern bleiben eine Weile unten im breitern Thal, und steigen alsdann ben steilen Berg gerade hinauf. Der Weg ist ba sicherer, aber auch viel unbequemer. Nach viertehalb Stunden Marich tamen wir auf bem Sattel ber Furfa an, beim Rreuz mo fich Ballis und Uri scheiden. Auch hier mard uns der doppelte Gipfel der Furta, woher fie ihren Namen hat, nicht fichtbar. Wir hofften nunmehr

einen beguemern hinabitieg, allein unsere Rührer perkundigten uns einen noch tiefern Schnee, ben wir auch balb fanden. Unfer Rug ging wie porber hinter einander fort, und der porderste, der Die Bahn brach, fak oft bis über ben Gurtel barin. Die Geschicklichkeit ber Leute und die Leichtigkeit, womit fie die Sache tractirten, erhielt auch unfern guten Muth; und ich muß fagen, baß ich für meine Berson so aluctlich gewesen bin, ben Weg ohne große Mühfeligkeit zu überfteben, ob ich gleich bamit nicht fagen will, bak es ein Spaziergang fen. Der Rager hermann persicherte. daß er auf dem Thüringermalde auch schon fo tiefen Schnee gehabt habe, doch ließ er fich am Ende verlauten, Die Kurfa fen ein S\*\*\*r. Es fam ein Lammergeier mit unglaublicher Schnelle über uns hergeflogen; er mar bas einzige Lebenbe. mas wir in diesen Buften antrafen, und in der Ferne faben mir die Berge des Urfener Thals im Sonnenichein. Unfere Gubrer wollten in einer verlaffenen, fteinernen und zugeschneiten Sirtenbutte einkehren und etwas effen, allein wir trieben fie fort, um in ber Ralte nicht ftille zu fteben. Sier ichlingen fich wieder andere Thäler ein, und endlich hatten wir den offenen Anblick ins Urfener Thal. Wir gingen schärfer und, nach viertehalb Stunden Wegs vom Rreug an, faben wir die gerftreuten Dacher pon Realp. Wir hatten unfere Rührer icon verschiedentlich gefragt, mas für ein Wirthshaus und befonders mas für Wein wir in Realb zu erwarten hatten. Die hoffnung, Die sie uns aaben, mar nicht sonderlich, doch verficherten fie, daß die Rapuginer baselbst, die zwar nicht, wie die auf dem Gotthard, ein Sofpitium hatten, bennoch manchmal Fremde aufzunehmen pflegten. Bei diesen murden wir einen quten rothen Bein und befferes Effen als im Wirthshaus finden. Wir ichidten einen befmegen poraus, daß er die Batres disponiren und uns Quartier machen follte. Wir faumten nicht, ihm nach zu geben und famen balb nach ihm an, ba uns benn ein großer ansehnlicher Bater an ber Thur empfing. Er biek uns mit großer Freundlichkeit eintreten und bat noch auf ber Schwelle, daß wir mit ihnen vorlieb nehmen möchten. ba fie eigentlich, besonders in jetiger Sahrszeit, nicht eingerichtet maren, folche Bafte zu empfangen. Er führte uns fogleich in eine marme Stube und mar febr geschäftig,

uns, indem mir unfere Stiefeln auszogen und Waiche wechselten. 211 bedienen. Er bat uns einmal über bas andre, wir mochten ja pollig thun, als ob wir zu Saufe maren. Wegen bes Effens mußten wir, fagte er, in Gebuld fteben, indem fie in ihrer langen Raften begriffen maren, die bis Beihnachten dauert. Wir verficherten ihm. bak eine marme Stube, ein Stud Brob und ein Blas Bein unter gegenwärtigen Umftanden alle unfere Buniche erfülle. Er reichte uns bas Berlangte, und wir hatten uns taum ein wenig erholt, als er uns ihre Umftande und ihr Berhaltnif bier auf diesem oben Flecke zu erzählen anfing. Wir haben, fagte er, fein Sospitium, wie die Batres auf bem Gotthard, wir find hier Bfarrherren und unfer drei: ich habe das Bredigtamt auf mir, ber zweite Bater die Schullehre und ber Bruber bie Saushaltung. Er fuhr fort zu erzählen, wie beschwerlich ihre Beichafte fepen, am Ende eines einsamen, von aller Belt abgefonderten Thales zu liegen, und für fehr geringe Ginkunfte viele Arbeit zu thun. Es fen fonst biefe, wie bie übrigen bergleichen Stellen, von einem Weltgeistlichen verfeben worden, ber aber. als einstens eine Schneelauwine einen Theil bes Dorfs bededt, fich mit ber Monftrang geflüchtet; ba man ihn benn abaefest und fie, benen man mehr Resignation gutraue, an beffen Stelle eingeführet habe. Ich habe mich, um biefes zu ichreiben, in eine obere Stube begeben, die durch ein Loch von unten auf gebeist wird. Es tommt die Nachricht, daß das Effen fertig ift, Die. ob wir gleich ichon einiges vorgearbeitet haben, fehr willkommen flingt.

Nach Neun.

Die Patres, Herren, Knechte und Träger haben alle zussammen an einem Tische gegessen; nur der Frater, der die Küche besorgte, war erst ganz gegen Ende der Tasel sichtbar. Er hatte aus Eiern, Milch und Mehl gar mannichsaltige Speisen zusammensgebracht, die wir uns eine nach der andern sehr wohl schmecken ließen. Die Träger, die eine große Freude hatten, von unserer glücklich vollbrachten Expedition zu reden, lobten unsere seltene Geschicklichkeit im Gehen, und versicherten, daß sie es nicht mit einem zeden unternehmen würden. Sie gestanden uns nun, daß heute früh, als sie gesordert wurden, erst einer gegangen sen,

uns zu recognosciren, um zu feben, ob wir mohl die Miene hatten, mit ihnen fortzutommen; benn fie huteten fich febr, alte ober schmache Leute in Diefer Rahrszeit zu begleiten, meil es ihre Bflicht fen, benienigen, bem fie einmal qugefagt ibn binüber gu bringen, im Fall er matt ober frant murbe, qu tragen und, felbit wenn er stürbe, nicht liegen zu lassen, auker wenn sie in augenicheinliche Gefahr ihres eigenen Lebens famen. Es mar nunmehr durch diefes Geständnik die Schleufe ber Erzählung aufgezogen. und nun brachte einer nach bem andern Geschichten pon beschwerlichen ober verunglückten Bergmanderungen berpor, morin die Leute bier aleichsam wie in einem Glemente leben, fo baf fie mit ber größten Belaffenbeit Ungludsfälle erzählen, benen fie täglich felbst unterworfen find. Der eine brachte eine Beschichte vor, wie er auf bem Randersteg, um über ben Gemmi zu geben. mit noch einem Kameraden, der denn auch immer mit Bor- und Runamen genennt wird, in tiefem Schnee eine arme Kamilie angetroffen, die Mutter fterbend, den Knaben balb tobt, und den Bater in einer Gleichgültigkeit, Die bem Bahnfinne abnlich gewesen. Er habe die Frau aufgehodt, sein Ramerade ben Sohn. und fo haben fie ben Bater, ber nicht vom Flede gewollt, por fich hergetrieben. Beim Absteigen vom Gemmi fen die Frau ihm auf dem Rücken gestorben, und er habe sie noch todt bis binunter ins Leuferbad gebracht. Auf Befragen, mas es für Leute gemefen fenen, und wie fie in biefer Jahrezeit auf die Gebirge gefommen. fagte er, es fenen arme Leute aus bem Canton Bern gemefen. Die, von Mangel getrieben, fich in unschicklicher Jahrszeit auf ben Beg gemacht, um Bermandte im Ballis ober ben italianiichen Bropingen aufzusuchen, und fenen von der Witterung übereilt worden. Gie ergählten ferner Beschichten, Die ihnen begegnen, wenn fie Winters Ziegenfelle über die Furta tragen, mo fie aber immer gefellschaftsweise zusammen gingen. Der Bater machte bazwischen viele Entschuldigungen wegen feines Effens, und mir verdoppelten unsere Berficherungen, dag wir nicht mehr munschten, und erfuhren, ba er bas Gespräch auf sich und feinen Ruftand lenkte, daß er noch nicht fehr lange an diesem Plate fen. Er fing an vom Predigtainte ju fprechen und von dem Geschick, bas ein Brediger haben muffe; er verglich ihn mit einem Raufmann.

ber seine Waare wohl beraus zu streichen und durch einen gefälligen Bortrag ben Leuten angenehm zu machen babe. Er feste nach Tisch die Unterredung fort, und indem er aufgestanden die linke Sand auf ben Tifch ftemmte, mit ber rechten feine Worte begleitete, und von der Rede felbst rednerisch redete, fo fcbien er in bem Augenblick uns überzeugen zu wollen. daß er felbit ber geschickte Raufmann fen. Wir gaben ihm Beifall, und er tam pon bem Bortrage auf die Sache felbit. Er lobte Die katholische Religion. Gine Regel des Glaubens muffen wir haben, fagte er. und daß diefe fo fest und unveränderlich als möglich fen, ift ibr aröfter Borgug. Die Schrift haben wir gum Fundamente unfers Glaubens, allein dieß ift nicht hinreichend. Dem gemeinen Manne burfen mir fie nicht in die Bande geben: benn fo beilig fie ift und pon bem Beifte Bottes auf allen Blättern zeuat, fo fann boch ber irbifch gefinnte Mensch bieses nicht begreifen, sonbern findet überall leicht Berwirrung und Anftog. Bas foll ein Laie Butes aus ben icanblichen Geschichten, Die barin porfommen. und bie boch zu Stärfung bes Glaubens für geprüfte und erfahrne Rinder Gottes von dem beiligen Beifte aufgezeichnet worden. mas foll ein gemeiner Mann baraus Butes gieben, ber bie Sachen nicht in ihrem Zusammenhange betrachtet? Wie foll er fich aus ben hier und da anscheinenden Widersprüchen, aus der Unordnung ber Bücher, aus ber mannichfaltigen Schreibart herauswickeln, ba es ben Gelehrten felbst so fcmer wird, und die Gläubigen über jo viele Stellen ihre Bernunft gefangen nehmen muffen? Bas follen wir alfo lehren? Gine auf die Schrift gegrundete, mit ber besten Schrift-Auslegung bewiesene Regel! Und wer foll bie Schrift auslegen? mer foll biefe Regel festseben? Etwa ich ober ein anderer einzelner Mensch? Mit nichten! Jeder hangt bie Sache auf eine andere Art zusammen, stellt fie fich nach feinem Concepte vor. Das murde eben fo viele Lehren als Ropfe geben, und unfägliche Bermirrungen hervorbringen, wie es auch ichon gethan hat. Rein, es bleibt ber allerheiligsten Rirche allein, Die Schrift auszulegen und die Regel zu bestimmen, wornach wir unfere Seelenführung einzurichten haben. Und wer ift diefe Rirche? Es ift nicht etwa ein ober bas andere Dberhaupt, ein ober bas andere Blied berfelben, nein! es find die heiligsten, gelehrteften,



erfahrensten Manner aller Beiten, Die fich gusammen vereinigt haben, nach und nach, unter bem Beiftand bes beiligen Geiftes. Diefes übereinstimmende große und allgemeine Gebäude aufzuführen: Die auf ben groken Berfammlungen ihre Bedanten einander mitgetheilet, fich mechfelseitig erbaut, Die Arrthumer perbannt und eine Sicherheit, eine Bemigheit unferer allerheiliaften Religion gegeben, beren fich feine andre rubmen fann; ihr einen Grund gegraben und eine Bruftmehr aufgeführet, Die Die Bolle felbst nicht übermältigen tann. Gben fo ift es auch mit bem Texte ber heiligen Schrift. Wir haben die Bulgata, mir haben eine approbirte Uebersetung ber Bulgata, und zu jedem Spruche eine Auslegung, welche von der Kirche gebilliget ift. Daber kommt Diese Uebereinstimmung, Die einen jeden erstaunen muß. Db Sie mich bier reben boren an biefem entfernten Winfel ber Welt, ober in ber gröften Sauptstadt in einem entferntesten Lande, ben ungeschicktesten ober ben fabigften: alle merben Gine Sprache führen. ein fatholischer Christ wird immer baffelbige boren, überall auf Dieselbe Beise unterrichtet und erbauet merben: und bas ift's. mas die Bemikheit unfers Glaubens macht, mas uns die fuke Bufriedenheit und Berficherung giebt, in ber wir einer mit bem andern fest verbunden leben, und in der Gemifheit, uns gludlicher wieder zu finden, von einander scheiden können. Er hatte biefe Rebe, wie im Discurs, eins auf bas andre, folgen laffen, mehr in dem innern behaglichen Gefühl, daß er fich uns von einer portheilhaften Seite zeige, als mit dem Ton einer bigotten Belehrungssucht. Er wechselte theils mit ben Sanden babei ab. schob fie einmal in die Ruttenärmel zusammen, ließ fie über bem Bauch ruhen, bald holte er mit gutem Anstand seine Dose aus ber Rapuze und marf fie nach bem Gebrauch wieder hinein. Wir hörten ihm aufmerksam zu, und er schien mit unserer Art, feine Sachen aufzunehmen, fehr vergnügt zu fenn. Wie fehr murbe er sich gewundert haben, wenn ihm ein Geift im Augenblicke offenbaret hatte, daß er feine Beroration an einen Nachkommen Friedrichs bes Beifen richte.

Den 13. Nov. 1779 oben auf bem Gipfel bes Gottharbs bei ben Kapuzinern. Morgens um Bebn.

Endlich find wir auf bem Gipfel unferer Reise glücklich angelangt! Bier, ift's beschloffen, wollen wir ftille fteben und uns wieder nach dem Baterlande zuwenden. Ich tomme mir febr munderbar bier oben por, wo ich mich por vier Sabren mit gang andern Sorgen, Gefinnungen, Blanen und Soffnungen. in einer andern Sahrszeit, einige Tage aufbielt, und, mein fünftiges Schicffal unvorahnend, burch ein ich weiß nicht mas bewegt, Italien ben Ruden gutehrte und meiner jetigen Bestimmung unmiffend entgegen ging. Ich erfannte bas Saus nicht wieder. Bor einiger Reit ift es burch eine Schneelaumine fart beschäbigt worden; die Batres haben diese Belegenheit ergriffen, und eine Beifteuer im Lande eingefammelt, um ihre Wohnung ju erweitern und bequemer zu machen. Beide Batres, Die bier oben mobnen. find nicht zu Saufe, boch, wie ich hore, noch eben diefelben, Die ich por vier Sahren antraf. Bater Seraphim, ber icon breizebn Nahre auf Diefem Boften aushalt, ift gegenwärtig in Mailand, ben andern erwarten fie noch beute von Airolo berauf. In diefer reinen Luft ift eine gang grimmige Ralte. Sobald mir gegeffen baben, will ich weiter fortfahren, benn por die Thure, mert' ich ichon, werden wir nicht viel kommen.

Nach Tische.

Es wird immer kälter, man mag gar nicht von dem Ofen weg. Ja, es ist die größte Lust sich oben drauf zu setzen, welches in diesen Gegenden, wo die Sesen von steinernen Platten zusammen gesetzt sind, gar wohl angeht. Zuvörderst also wollen wir an den Abschied von Realp und unsern Weg hierher.

Noch gestern Abend, ehe wir zu Bette gingen, führte uns der Pater in sein Schlaszimmer, wo alles auf einen sehr kleinen Platz zusammen gestellt war. Sein Bett, das aus einem Strohssad und einer wollenen Decke bestund, schien uns, die wir uns an ein gleiches Lager gewöhnt, nichts Verdienstliches zu haben. Er zeigte uns alles mit großem Vergnügen und innerer

Rufriedenheit, feinen Bucherschrant und andere Dinge. Wir lobten ibm alles und ichieben febr gufrieben pon einander, um zu Bette 211 geben. Bei ber Einrichtung bes Rimmers batte man, um zwei Betten an eine Wand anzubringen, beibe fleiner als geboria gemacht. Diefe Unbequemlichkeit hielt mich vom Schlaf ab, bis ich mir burch aufammengestellte Stuble zu belfen fuchte. Erst heute früh bei hellem Tage erwachten mir wieder und gingen binunter. Da wir benn burchaus vergnügte und freundliche Befichter antrafen. Unfere Rührer, im Begriff ben lieblichen geftrigen Beg wieder gurud zu machen, schienen es als Epoche angusehn und als Geschichte, mit ber sie sich in ber Kolge gegen andere Fremde mas zu gute thun konnten, und da fie gut bezahlt murben, ichien bei ihnen ber Begriff von Abenteuer vollkommen ju merben. Wir nahmen noch ein ftartes Frühltud zu uns und schieden. Unfer Weg ging nunmehr durchs Urfener Thal, das merkwürdig ift, weil es in fo groker Sobe icone Matten und Biehaucht hat. Es werden bier Rafe gemacht, benen ich einen besondern Borzug gebe. Sier machsen teine Baume; Bufche von Saalweiden faffen ben Bach ein, und an ben Gebirgen flechten fich fleine Strauche burcheinander. Mir ift's unter allen Begenden, Die ich fenne, Die liebste und intereffanteste: es fen nun, daß alte Erinnerungen fie werth machen, ober daß mir bas Gefühl von fo viel zusammengeketteten Bundern ber Natur ein heimliches und unnennbares Vergnügen erregt. 3ch fete zum voraus, die gange Begend, durch die ich Sie führe, ift mit Schnee bedectt. Fels und Matte und Weg find alle überein verschneit. Der himmel mar gang flar ohne irgend eine Bolte. bas Blau viel tiefer, als man es in bem platten Lande gewohnt ist, die Rücken ber Berge, die sich weiß bavon abschnitten, theils hell im Sonnenlicht, theils blaulich im Schatten. In andert= halb Stunden maren wir im Hospital, ein Dertchen, bas noch im Urfener Thal am Weg auf ben Gotthard liegt. Sier betrat ich zum erstenmal wieder die Bahn meiner vorigen Reise. fehrten ein, bestellten uns auf morgen ein Mittageffen und stiegen ben Berg binauf. Gin großer Bug von Maulefeln machte mit feinen Gloden bie ganze Begend lebenbig. Es ift ein Ton, ber alle Berg-Erinnerungen rege macht. Der größte

Theil mar ichon bor uns aufgestiegen, und batte ben glatten Beg mit ben icharfen Gifen ichon giemlich aufgehauen. fanden auch einige Wegetnechte, die bestellt find. Das Glatteis mit Erde zu überfahren um den Weg prafticabel zu erhalten. Der Wunich, ben ich in porigen Reiten gethan hatte, biefe Begend einmal im Schnee zu feben, ift mir nun auch gemährt. Der Weg geht an der über Felsen sich immer binabstürzenden Reuk binauf, und die Wafferfalle bilben bier die iconften Formen. Wir verweilten lange bei ber Schönheit bes einen, der über ichmarze Relfen in ziemlicher Breite heruntertam. Bier und ba hatten fich in ben Rigen und auf ben Flächen Gismaffen angefest, und bas Baffer ichien über ichwarz und weiß gesprengten Marmor bergulaufen. Das Gis blintte wie Rrpftall-Abern und Strablen in ber Sonne, und bas Maffer lief rein und friich bazwischen binunter. Auf den Gebirgen ift feine beschwerlichere Reisegesell= schaft als Maulthiere. Sie halten einen ungleichen Schritt. indem sie, durch einen fonderbaren Instinct, unten an einem steilen Orte erst stehen bleiben, bann benselben ichnell binauf schreiten und oben wieder ausruhen. Sie halten auch auf graben Klächen, die hier und da vorkommen, manchmal inne, bis fie burch ben Treiber, ober burch die nachfolgenden Thiere vom Blate bewegt werden. Und fo. indem man einen gleichen Schritt balt. brangt man fich an ihnen auf bem schmalen Wege vorbei, und gewinnt über folche gange Reihen ben Bortheil. Steht man ftill. um etwas zu betrachten, fo kommen fie einem wieder guvor, und man ift von dem betäubenden Laut ihrer Rlingeln und von ihrer breit auf Die Seite ftebenden Burbe beschwert. So langten mir endlich auf bem Gipfel bes Berges an, ben Gie fich wie einen tablen Scheitel, mit einer Rrone umgeben, benten muffen. Man ift hier auf einer Flache, ringsum wieder von Gipfeln umgeben. und die Aussicht wird in der Rabe und Ferne von tablen und auch meistens mit Schnee bedeckten Rippen und Rlippen eingeichränft.

Man kann sich kaum erwärmen, besonders da sie nur mit Reisig heizen können, und auch dieses sparen mussen, weil sie es fast drei Stunden herauf zu schleppen haben, und oberwärts, wie gesagt, fast gar kein Holz wächst. Der Pater ist von Airolo

berauf gekommen, fo erfroren, bak er bei feiner Ankunft tein Wort hervorbringen konnte. Db fie gleich bier oben fich bequemer als die übrigen bom Orben tragen durfen, fo ift es boch immer ein Angug, ber für biefes Rlima nicht gemacht ift. Er mar pon Airolo berauf ben febr glatten Weg gegen ben Wind gestiegen: ber Bart mar ihm eingefroren, und es mabrte eine gange Beile. bis er fich besinnen fonnte. Wir unterhielten uns pon ber Beschwerlichkeit bieses Aufenthalts: er erzählte, wie es ihnen bas Sahr über zu geben pflege, ihre Bemühungen und bauslichen Umstände. Er sprach nichts als italianisch, und wir fanden bier Gelegenheit, pon ben Uebungen, Die wir uns bas Frühighr in biefer Sprache gegeben. Gebrauch zu machen. Gegen Abend traten wir einen Augenblid vor die Sausthure beraus, um uns vom Bater benjenigen Gipfel zeigen zu laffen, ben man für ben höchsten bes Gotthards halt: wir fonnten aber faum einige Minuten bauern, fo burchbringend und angreifend talt Wir bleiben also wohl für biekmal in bem Saufe ift es. einaeschlossen, bis wir morgen fortgeben, und haben Beit genug, bas Merkmurbige biefer Gegend in Bedanken zu burchreisen.

Aus einer fleinen geographischen Beschreibung werben Sie feben, wie merkwurdig ber Bunkt ift, auf bem wir uns jest befinden. Der Gotthard ift zwar nicht das hochste Gebirg ber Schweiz, und in Savonen übertrifft ihn ber Montblanc an Sobe um fehr vieles: boch behauptet er ben Rang eines koniglichen Bebirges über alle andere, weil die gröften Bebirgstetten bei ihm aufammen laufen und fich an ihn lehnen. Ja, wenn ich mich nicht irre, so hat mir herr Wyttenbach zu Bern, ber von bem hochsten Gipfel die Spiten ber übrigen Bebirge gefehen. erzählt, bak fich biefe alle gleichsam gegen ibn zu neigen ichienen. Die Bebirge von Schwyz und Unterwalden, gekettet an die von Uri, steigen von Mitternacht, von Morgen die Gebirge des Graubundtner Landes, von Mittag die der italianischen Bogteien berauf, und von Abend brangt fich durch die Furta bas doppelte Gebirg, welches Wallis einschlieft, an ihn heran. Nicht weit vom Saufe hier find zwei fleine Geen, babon ber eine ben Tessin burch Schluchten und Thaler nach Italien, ber andere gleicherweise die Reuß nach dem Vierwaldstädtersee ausgießt. Nicht fern von hier entspringt der Rhein und läuft gegen Morgen, und wenn man alsdann die Rhone dazu nimmt, die an einem Fuß der Furka entspringt und nach Abend durch das Wallis läuft, so befindet man sich hier auf einem Kreuzpunkte, von dem aus Gebirge und Flüsse in alle vier himmels-Gegenden auslaufen.

# Brief

bes

Paftors zu \*\*\* an den neuen Paftor zu \*\*\*

Mus bem Frangösischen.

# Lieber Berr Amtsbruder!

Da die Beränderung in meiner Nachbarschaft vorging, daß der alte Pastor starb, an dessen Stelle Ihr kommt, freute ich mich von ganzem Herzen. Denn ob ich gleich kein unleidsamer Mann bin, und meinem Nächsten nichts mehr gönne als sein bischen Leben, das bei manchen, wie beim Bieh, das einzige ist was sie haben, so muß ich doch aufrichtig gestehen, daß Eures Borsahren Todtengeläut mir eben so eine freudige Wallung ins Blut brachte, als das Geläute Sonntags früh, wenn es mich zur Kirche ruft, da mein Herz vor Liebe und Neigung gegen meine Zuhörer übersließt.

Er konnte niemanden leiden, Guer Borfahr, und Gott wird mir vergeben, daß ich ihn auch nicht leiden konnte. Ich hoffe, Ihr sollt mir so viel Freude machen, als er mir Berdruß gemacht hat; denn ich höre so viel Gutes von Euch, als man von einem Geistlichen sagen kann, das heißt: Ihr treibt Euer Amt still, und mit nicht mehr Eifer als nöthig ist, und seyd ein Feind von Controversen. Ich weiß nicht, ob's Euerm Berstand oder Euerm Herzen mehr Ehre macht, daß Ihr so jung und so friedfertig seyd, ohne deswegen schwach zu seyn; denn freilich ist's auch kein Bortheil für die Heerde, wenn der Schäfer ein Schaf ist.

Ihr glaubt nicht, lieber Herr Amtsbruder, was mir Euer Borfahr für Noth gemacht hat. Unsere Sprengel liegen so nah beisammen, und da steckten seine Leute meine Leute an, daß die zuletzt haben wollten, ich sollte mehr Menschen verdammen, als ich thäte; es wäre keine Freude, meinten sie, ein Christ zu sepn, wenn nicht alle Heiden ewig gebraten würden. Ich versichre, lieber Bruder, ich wurde manchmal ganz muthlos; denn es giebt

gewisse Materien, von benen anzufangen ich so entfernt bin, daß ich vielmehr jedesmal am Ende der Woche meinem Gott von ganzem Herzen danke, wenn mich niemand darum gefragt hat, und wenn's geschehen ist, ihn bitte, daß er's inskunftige ab-wenden möge; und so wird's jedem rechtschaffnen Geistlichen sehn, der gutdenkende Gemüther nicht mit Worten bezahlen will, und doch weiß, wie gefährlich es ist, sie halbbefriedigt wegzusschieden, oder sie gar abzuweisen.

Ich muß Euch gestehen, daß die Lehre von Berdammung ber Beiden eine von benen ift, über bie ich wie über glübendes Gifen eile. Ich bin alt geworben, und habe bie Bege bes Berrn betrachtet, fo viel ein Sterblicher in ehrfurchtspoller Stille darf; wenn Ihr eben so alt senn werdet als ich, sollt Ihr auch bekennen, daß Gott und Liebe Spnonpmen find, wenigstens muniche ich's Euch. 3mar mußt Ihr nicht benten, bag meine Tolerang mich indifferent gemacht habe. Das ist bei allen Eiferern für ihre Secte ein mächtiger Behuf ber Rebefunft, baß fie mit Worten um fich werfen, Die fie nicht versteben. So wenig die ewige einzige Quelle der Wahrheit indifferent senn tann, so tolerant fie auch ift, so wenig tann ein Berg, bas fich feiner Seliafeit verfichern will. von ber Gleichaultiafeit Brofession machen. Die Nachfolger bes Byrrho maren Glende. Wer mochte zeitlebens auf bem Meer von Stürmen getrieben werben? Unfere Seele ift einfach und zur Rube geboren; fo lang fie awischen Gegenständen getheilt ift. fo fühlt fie mas, bas jeder am beften meiß, mer zweifelt.

Also, lieber Bruder, danke ich Gott für nichts mehr, als für die Gewißheit meines Glaubens; denn darauf sterb' ich, daß ich kein Glück besitze und keine Seligkeit zu hoffen habe, als die mir von der ewigen Liebe Gottes mitgetheilt wird, die sich in das Clend der Welt mischte und auch elend ward, damit das Clend der Welt mit ihr herrlich gemacht werde. Und so lieb' ich Jesum Christum, und so glaub' ich an ihn, und danke Gott, daß ich an ihn glaube; denn wahrhaftig, es ist meine Schuld nicht, daß ich glaube.

Es war eine Zeit, da ich Saulus war; Gottlob, daß ich Paulus geworden bin; gewiß, ich war sehr erwischt, da ich nicht

mehr läugnen konnte. Man fühlt Einen Augenblick, und der Augenblick ist entscheidend für das ganze Leben, und der Geist Gottes hat sich vorbehalten, ihn zu bestimmen. So wenig bin ich indifferent; darf ich deßwegen nicht tolerant seyn? Um wie viel Millionen Meilen verrechnet sich der Astronom? Wer der Liebe Gottes Gränzen bestimmen wollte, würde sich noch mehr verrechnen. Weiß ich, wie mancherlei seine Wege sind? So viel weiß ich, daß ich auf meinem Weg gewiß in den Himmel komme, und ich hoffe, daß er andern auch auf dem ihrigen hineinbelsen wird.

Unsere Kirche behauptet, daß Glauben und nicht Werke selig machen, und Christus und seine Apostel lehren das ungefähr auch. Das zeugt nun von der großen Liebe Gottes, denn für die Erbstünde können wir nichts, und für die wirkliche auch nichts. Das ist so natürlich, als daß einer geht, der Füße hat; und darum verlangt Gott zur Seligkeit keine Thaten, keine Tugenden, sondern den einfältigsten Glauben; und durch den Glauben allein wird uns das Verdienst Ehristi mitgetheilt, so daß wir die Herrsschaft der Sünde einigermaßen los werden hier im Leben, und nach unserm Tode, Gott weiß wie, auch das eingeborene Versberben im Grabe bleibt.

Wenn nun der Glaube das Einzige ist, wodurch wir Christi Berdienst uns zueignen, so sagt mir, wie ist's denn mit den Kindern? Die sprecht ihr selig, nicht wahr? Warum denn? Weil sie nicht gesündigt haben! Das ist ein schöner Sat, man wird ja nicht verdammt, weil man sündigt. Und das eingeborene Berderben haben sie ja doch an sich, und werden also nicht aus Berdienst selig. Nun, so sagt mir die Art, wie die Gerechtigkeit der menschgewordenen Liebe sich den Kindern mittheilt. Seht, ich sinde in dem Beispiele einen Beweis, daß wir nicht wissen, was Gott thut, und daß wir nicht Ursache haben, an jemandes Seligskeit zu verzweiseln.

Ihr wißt, lieber Herr Amtsbruder, daß viele Leute, die so barmherzig waren wie ich, auf die Wiederbringung gefallen sind; und ich versichre Euch, es ist die Lehre, womit ich mich insgeheim tröste. Aber das weiß ich wohl, es ist keine Sache, davon zu predigen. Uebers Grab geht unser Amt nicht, und

wenn ich ja einmal sagen muß, daß es eine Hölle giebt, so red' ich davon, wie die Schrift davon redet, und sage immerhin: Ewig! Wenn man von Dingen spricht, die niemand begreift, so ist's einerlei, was für Worte man braucht. Uebrigens hab' ich gefunden, daß ein rechtschaffner Geistlicher in dieser Zeitlichkeit so viel zu thun hat, daß er gern Gott überläßt, was in der Ewigkeit zu thun sepn möchte.

So, mein lieber Herr Confrater, sind meine Gesinnungen über diesen Punkt. Ich halte den Glauben an die göttliche Liebe, die vor so viel hundert Jahren, unter dem Namen Jesus Christus, auf einem kleinen Stückchen Welt, eine kleine Zeit als Mensch herumzog, für den einzigen Grund meiner Seligkeit; und das sage ich meiner Gemeinde, so oft Gelegenheit dazu ist. Ich subtilisire die Materie nicht; denn da Gott Mensch geworden ist, damit wir arme sinnliche Creaturen ihn möchten sassen und begreisen können, so muß man sich vor nichts mehr hüten, als ihn wieder zu Gott zu machen.

Ihr habt in Eurer vorigen Pfarre, wie ich bore, viel von benen Leuten um Guch gehabt, die fich Philosophen nennen, und eine fehr lächerliche Berfon in ber Welt fpielen. Es ift nichts jämmerlicher, als Leute unaufhörlich von Bernunft reben zu hören, mittlerweile sie allein nach Borurtheilen handeln. Es liegt ihnen nichts fo febr am Bergen als die Tolerang, und ihr Spott über alles, mas nicht ihre Meinung ist, beweist, wie wenig Friede man pon ihnen zu hoffen hat. Ich war recht erfreut, lieber Berr Bruder, zu hören, daß Ihr Guch niemals mit ihnen gezankt, noch Euch Mühe gegeben habt fie eines Beffern zu übermeifen. Man hält einen Aal am Schwanze fester, als einen Lacher mit Gründen. Es geschah bem portugiesischen Juben recht, ber ben Spotter von Fernen Bernunft hören machen wollte; feine Grunde mußten einer Sottife weichen, und anftatt feinen Begner überführt zu feben, fertigte ihn dieser fehr tolerant ab, und fagte: Bleibt benn Jube, weil ihr es einmal fend.

Bleibt benn Philosoph, weil ihr's einmal send, und Gott habe Mitleiden mit euch! So pflege ich zu sagen, wenn ich mit so einem zu thun habe.

Ich weiß nicht, ob man die Göttlichkeit der Bibel einem

beweisen kann, der sie nicht fühlt, wenigstens halte ich es für unnöthig. Denn wenn Ihr fertig seyd, und es antwortet Euch einer wie der Savonische Bicar: "es ist meine Schuld nicht, daß ich keine Gnade am Herzen fühle," so send Ihr geschlagen und könnt nichts antworten, wenn Ihr Euch nicht in Weitläusigkeiten vom freien Willen und von der Gnadenwahl einlassen wollt, wovon Ihr doch, alles zusammengenommen, zu wenig wißt, um davon disputiren zu können.

Wer die Süßigkeit des Evangelii schmecken kann, der mag so was Herrliches niemanden aufdringen. Und giebt uns unser Herr nicht das excellenteste Beispiel selbst? Ging er nicht gleich von Gergesa, ohne böse zu werden, sobald man ihn darum bat? Und vielleicht war's ihm selbst um die Leute nicht zu thun, die ihre Schweine nicht drum geben wollten, um den Teusel los zu werden. Denn man mag ihnen vorsagen, was man will, so bleiben sie auf ihrem Kopse. Was wir thun können, ist, die Heilsbegierigen zurecht zu weisen, und den andern läßt man, weil sie's nicht besser haben wollen, ihre Teusel und ihre Schweine.

Da habt Ihr also die eine Ursache, warum und wie tolerant ich bin; ich überlasse, wie Ihr seht, alle Ungläubigen der ewigen wiederbringenden Liebe, und habe das Zutrauen zu ihr, daß sie am besten wissen wird, den unsterblichen und unbeslecklichen Funken, unsre Seele, aus dem Leibe des Todes auszusühren, und mit einem neuen und unsterblich reinen Kleide zu umgeben. Und diese Seligkeit meiner friedsertigen Empfindung vertausche ich nicht mit dem höchsten Ansehen der Infallibistät. Welche Wonne ist es, zu denken, daß der Türke, der mich für einen Hund, und der Jude, der mich für ein Schwein hält, sich einst freuen werden, meine Brüder zu sehn.

So weit davon, mein lieber Bruder! und gleichsam im Borbeigehen; denn das Hauptelend der Intoleranz offenbart sich boch am meisten in den Uneinigkeiten der Christen selbst, und das ist was Trauriges. Nicht daß ich meine, man sollte eine Bereinigung suchen; das ist eine Sottise, wie die Republik Heinrichs des Bierten. Wir sind alle Christen, und Augsburg und Dortrecht machen so wenig einen wesentlichen Unterschied der Religion, als Frankreich und Deutschland in dem Wesen Boethe, Werte. VII.

bes Menschen. Gin Franzose ist vom Kopf bis auf die Füße eben ein Mensch wie ein Deutscher; das andre sind politische Considerationen, die fürtrefflich sind, und die niemand ungestraft einreißen soll.

Wer die Geschichte des Wortes Gottes unter den Menschen mit liebevollem Herzen betrachtet, der wird die Wege der ewigen Weisheit anbeten. Aber wahrhaftig, weder Bellarmin noch Sedendorf wird euch eine reine Geschichte erzählen. Warum sollte ich läugnen, daß der Ansang der Resormation eine Mönchszänkerei war, und daß es Luthers Intention im Ansang gar nicht war, das auszurichten, was er ausrichtete. Was sollte mich antreiben, die Augsburgische Consession für was anders als eine Formel auszugeben, die damals nöthig war und noch nöthig ist, etwas sest zu setzen, das mich aber nur äußerlich verbindet, und mir übrigens meine Bibel läßt. Kommt aber ein Glaubensbekenntniß dem Worte Gottes näher als das andre, so sind die Bekenner desto besser das bekümmert niemand anders.

Luther arbeitete, uns von der geiftlichen Anechtschaft zu befreien; möchten doch alle seine Nachfolger so viel Abschen vor ber Sierarchie behalten haben, als ber große Mann empfand.

Er arbeitete sich durch verjährte Vorurtheile durch und schied das Göttliche vom Menschlichen, so viel ein Mensch scheiden kann; und was noch mehr war: er gab dem Herzen seine Freisheit wieder, und machte es der Liebe fähiger. Aber man lasse sich nicht blenden, als hätte er das Reich erworden, davon er einen andern herunter warf. Man bilde sich nicht ein, die alte Kirche seh deswegen ein Gegenstand des Abscheuß und der Verachtung. Hat sie doch wenige menschliche Satzungen, die nicht auf etwas göttlich Wahres gegründet wären. Laßt sie, leidet sie, und segnet sie. Warum lästert ihr ihre Messe? Sie thun zu viel, das weiß ich, aber laßt sie thun, was sie wollen. Verslucht seh der, der einen Dienst Abgötterei nennt, dessen Gegenstand Christus ist.

Lieber Bruder, es wird täglich lichter in der römischen Kirche; ob's aber Gottes Werk ist, wird die Zeit ausweisen Bielleicht protestirt sie bald mehr, als gut ist. Luther hatte die

Schwärmerei zur Empfindung gemacht, Calvin machte die Empfindung zum Verstand. Diese Trennung war unvermeidlich, und daß sie politisch geworden ist, lag in den Umständen. Ich bin so sern, eine Vereinigung zu wünschen, daß ich sie vielmehr äußerst gefährlich halte. Jeder Theil, der sich ein Haar versgäbe, hätte Unrecht. Doch, es ist gut, daß politische Betrachtungen der Sache im Wege stehen, sonst würde man vielleicht den Gewissen ihre Freiheit rauben. Beides lauft auf eins hinsaus, ob ein Sacrament ein Zeichen oder mehr ist, und wie könnte ich böse sehn, daß ein andrer nicht empfinden kann, wie ich?

Ich kenne die Seligkeit zu gut, es für mehr zu halten, als ein Zeichen, und doch habe ich unter meiner Gemeinde eine große Anzahl Menschen, die die Gnade nicht haben, es auch zu fühlen. Es sind Leute, wo der Kopf das Herz überwiegt. Mit diesen leb' ich in so zärtlicher Eintracht, und bitte Gott, daß er jedem Freude und Seligkeit gebe nach seinem Maß; denn der Geist Gottes weiß am besten, was einer fassen kann. Sen so ist's mit der Gnadenwahl; davon verstehen wir ja alle nichts, und so ist's mit tausend Dingen. Denn wenn man's dei Lichte besieht, so hat jeder seine eigene Religion, und Gott muß mit unserm armseligen Dienste zusrieden seyn, aus übergroßer Güte; denn das müßte mir ein rechter Mann seyn, der Gott diente, wie sich's gehört.

Ach, es ist unwidersprechlich, lieber Bruder, daß keine Lehre uns von Borurtheilen reinigt, als die vorher unsern Stolz zu erniedrigen weiß; und welche Lehre ist's, die auf Demuth baut, als die aus der Höhe? Wenn wir daß immer bedächten und recht im Herzen fühlten, was daß sen, Religion, und jeden auch fühlen ließen, wie er könnte, und dann mit brüderlicher Liebe unter alle Secten und Parteien träten, wie würde es uns freuen, den göttlichen Samen auf so vielerlei Weise Frucht bringen zu sehen! Dann würden wir ausrusen: Gottlob, daß das Reich Gottes auch da zu sinden ist, wo ich's nicht suchte.

Unser lieber Herr wollte nicht, daß es ein Ohr koften sollte, bieses Reich auszubreiten; er wußte, daß es damit nicht ausgerichtet wäre; er wollte anklopfen an der Thure und fie nicht einschmeißen. Wenn wir das nur recht bedächten und Gott dankten, daß wir in diesen schlimmen Zeiten noch ungestört leben dürsen. Und einmal sür allemal, eine Hierarchie ist ganz und gar wider den Begriff einer ächten Kirche. Denn, mein lieber Bruder, betrachtet nur selbst die Zeiten der Apostel gleich nach Christi Tode, und Ihr werdet bekennen müssen, es war nie eine sichtbare Kirche auf Erden.

Es sind wunderliche Leute, die Theologen. Da prätendiren sie, was nicht möglich ist. Die christliche Religion in ein Glaubensbekenntniß bringen, o ihr guten Leute! Petrus meinte schon, in Bruder Pauli Briesen wäre vieles schwer zu verstehen; und Petrus war doch ein andrer Mann als unsre Superintendenten. Allein er hatte Recht. Paulus hat Dinge geschrieben, die die ganze christliche Kirche in corpore dis auf den heutigen Tag nicht versteht. Da sieht's denn schon gewaltig scheu um unsre Lehre aus, wenn wir alles, was in der Bibel steht, in Sin System zerren wollen, und mit dem Wandel läßt sich eben so wenig Gewisses bestimmen. Petrus that schon Sachen, die Paulus nicht gesielen, und ich möchte wissen, mit was für Titeln der große Apostel unsre Geistlichen beehren würde, die noch eine weit ungegründetere und verwerslichere Prädilection sür ihre Secte haben, als Petrus sür die Juden.

Daß bei der Einsetzung des Abendmahls die Jünger das Brod und den Wein genossen, wie die reformirte Kirche, ist unläugdar; benn ihr Meister, den sie viel kannten, der saß bei ihnen; sie versprachen's gleichsam zu seinem Gedächtniß zu wiederholen, weil sie ihn liebten, und mehr prätendirte er auch nicht. Wahrhaftig, Johannes, der an seinem Busen lag, brauchte nicht erst das Brod, um sich von der Existenz seines Herrn lebendig zu überzeugen; genug, es mag den Jüngern dabei der Kopf gedreht haben, wie selbigen ganzen Abend, denn sie verstunden nicht eine Splbe von dem, was der Herr sagte.

Kaum war der Herr von der Erde weg, als zärtliche, liebesgesinnte Leute sich nach einer innigen Bereinigung mit ihm sehnten; und weil wir immer nur halb befriedigt sind, wenn unsre Seele genossen hat, so verlangten sie auch was für den Körper, und hatten nicht Unrecht, denn der Körper bleibt immer

ein merkwürdiger Theil bes Menschen, und bazu aaben ihnen bie Sacramente die ermunichteste Gelegenheit. Durch die finnliche Handlung der Taufe oder bes händeauflegens gerührt, gab vielleicht ihr Körper der Seele eben benjenigen Ton. ber nöthig ift. um mit bem Weben bes beiligen Beiftes zu immpathifiren. bas uns unaufhörlich umgiebt. Ich fage vielleicht, und ich barf fagen gewiß. Chen bas fühlten fie beim Abendmabl, und glaubten, burch bie Worte Chrifti geleitet, es für bas halten zu tonnen, mas fie jo febr munichten. Befonders da die Unarten ibres Rorpers fich durch biefe Beiligung am besten beilen lieken. jo blieb ihnen fein Zweifel übrig, bag ihr verberrlichter Bruder ihnen von dem Wefen feiner gottlichen Menschheit durch biefe finnlichen Reichen mittheile. Aber bas maren unaussprechliche Empfindungen, die sie wohl im Anfang gur gemeinschaftlichen Erbauung einander communicirten, die aber leiber nachher gum Gefet gemacht murben. Und ba fonnte es nicht fehlen, baf bie. beren Berg keiner folden Empfindung fabig mar. und bie mit einer bedächtigen geistlichen Bereinigung fich genügten, baf fie fich trennten, und sich zu behaupten getrauten, eine Empfindung, bie nicht allgemein fen, fonne fein allgemein verbindendes Gefet merben.

Ich benke, daß das der ehrlichste Status causas ist, den man erwarten kann, und wenn man wohl thun will, so versährt man mit seiner Gemeinde so billig von der Seite als möglich. Einem Meinungen aufzwingen, ist schon grausam; aber von einem verslangen, er musse empsinden, was er nicht empsinden kann, das ist tvrannischer Unsinn.

Noch was, lieber Bruder! Unfre Kirche hat sich nicht allein mit der resormirten gezankt, weil die zu wenig empsindet, sondern auch mit andern ehrlichen Leuten, weil sie zu viel empfanden. Die Schwärmer und Inspiranten haben sich oft unglücklichers weise ihrer Erleuchtung überhoben, man hat ihnen ihre einzgebildete Offenbarung vorgeworfen. Aber wehe uns, daß unfre Geistlichen nichts mehr von einer unmittelbaren Einzebung wissen, und wehe dem Christen, der aus Commentaren die Schrift versstehen lernen will!

Wollt ihr die Wirfungen bes heiligen Beiftes ichmalern?

Bestimmet mir die Zeit, wenn er aufgehöret hat, an die Herzen zu predigen, und euern schalen Discursen das Amt überlassen hat, von dem Reiche Gottes zu zeugen. Unverständlich nennt ihr unnüß! Was sah der Apostel im dritten Himmel? Nicht wahr, unaussprechliche Dinge? Und was waren denn das für Leute, die in der Gemeine Sachen redeten, die einer Auslegung bedurften? O meine Herren, eure Dogmatik hat noch viel Lücken. Lieber Bruder, der heilige Geist giebt allen Weisheit, die ihn darum bitten, und ich habe Schneider gekannt, die Mosheimen zu rathen aufgegeben bätten.

Genug, die Wahrheit sen uns lieb, wo wir sie sinden. Last uns unser Gewissen nicht besteden, daß wir an jenem Tage rein senn mögen, wenn an das Licht kommen wird, daß die Lehre von Christo nirgends gedrückter war, als in der christlichen Kirche. Und wem darum zu thun ist, die Wahrheit dieses Sates noch bei seinem Leben zu ersahren, der wage, ein Nachfolger Christi öffentlich zu senn, der wage sich's merken zu lassen, daß ihm um seine Seligkeit zu thun ist! Er wird einen Unnamen am Halse haben, eh er sich's versieht, und eine christliche Gemeine macht ein Kreuz vor ihm.

Laßt uns also barauf arbeiten, lieber Bruber, nicht baß unsere, sondern daß Christi Lehre lauter gepredigt werde. Laßt uns unbekümmert um andere Reiche seyn; nur laßt uns für unser Reich sorgen, und besonders hütet Euch vor den falschen Propheten. Diese nichtswürdigen Schmeichler nennen sich Christen, und unter ihrem Schafspelz sind sie reißende Wölse; sie predigen eine glänzende Sittenlehre und einen tugendhaften Wandel, und schmälern das Verdienst Christi, wo sie können. Wahrhaftig, alle Religionsspötter sind wenigstens ehrliche Leute, die über das lachen, was sie nicht fühlen, und einen öffentlichen Feind hat man wenig zu sürchten. Aber diese heimlichen sucht aus Eurer Gemeinde zu scheiden, nicht daß Ihr sie in Eurem Sprengel nicht leiden wollt, sondern nur, daß Ihr sie als ehrliche Leute verlangt, die bekennen, was sie sind.

Der liebe Johannes lehrt uns ganz furz allen Religionssunterschied; das sen der einzige, den wir kennen. Ich habe in meinem Amt Jesum so laut geprediget, daß sich die Widerchristen

geschieben haben, und weiter braucht's keine Scheidung. Wer Jesum einen Herrn heißt, der sen uns willkommen; können die andern auf ihre eigene Hand leben und sterben, wohl bekomme es ihnen. Wenn der Geistliche ein Mann ist, der nicht vom Hauptpunkte abweicht, so wird unter der Gemeine auch kein Zwist entstehen. Hier habt Ihr mein und meiner ganzen Gemeine Glaubensbekenntnis.

Wir sind elend! Wie wir's sind, und warum wir's sind, das kann uns sehr einerlei seyn; wir sehnen uns nur nach einem Wege, auf dem uns geholsen werden könnte. Wir glauben, daß die ewige Liebe darum Mensch geworden ist, um uns das zu verschaffen, wornach wir uns sehnen; und alles, was uns dient, uns mit ihr näher zu vereinigen, ist uns liebenswürdig, was zu diesem Zwede nicht zielt, gleichgültig, und was davon entsernt, verhaßt. Ihr könnet Euch denken, Herr Confrater, in was für einem Credit die Controversen bei uns stehen.

Laßt uns Friede halten, lieber Herr Amtsbruder! Ich weiß nicht, wie ein Pastor sich unterstehen kann, mit Haß im Herzen auf einen Stuhl zu treten, wo nur Liebe erschallen sollte; und um keinem Zwist Gelegenheit zu geben, laßt uns alle Kleinigkeiten sliehen, wo man Grillen für Wahrheit, und Hypothesen sür Grundslehren verkauft. Es ist immer lächerlich, wenn ein Pastor seine Gemeine belehrt, daß die Sonne nicht um die Erde geht, und doch kommt so was vor.

Noch eins, Herr Bruber! Laßt Eure Gemeine ja die Bibel lefen, so viel sie wollen; wenn sie sie gleich nicht verstehen, das thut nichts; es kommt doch immer viel Gutes dabei heraus; und wenn Eure Leute Respect vor der Bibel haben, so habt Ihr viel gewonnen. Doch bitt' ich Euch, nichts vorzubringen, was Ihr nicht jedem an seinem Herzen beweisen könnt, und wenn's hundertsmal geschrieben stünde. Ich habe sonst auch gesorgt, die Leute möchten Anstoß an Dingen nehmen, die hier und da in der Bibel vorkommen; aber ich habe gefunden, daß der Geist Gottes sie gerade über die Stellen wegführt, die ihnen nichts nützen dürsten. Ich weiß zum Exempel kein zärtliches Herz, das an Salomons Discursen, die freilich herzlich trocken sind, einigen Geschmad hätte sinden können.

Ueberhaupt ist es ein eignes Ding um die Erbauung. Es ist oft nicht die Sache, die einen erbaut; sondern die Lage des Herzens, worin sie uns überrascht, ist das, was einer Kleinigkeit den Werth giebt.

Darum kann ich die Liederverbesserungen nicht leiden. Das möchte für Leute seyn, die dem Berstand viel und dem Herzen wenig geben. Was ist daran gelegen, was man singt, wenn sich nur meine Seele hebt, und in den Flug kommt, in dem der Geist des Dichters war. Aber wahrhaftig, das wird einem bei benen gedrechselten Liedern sehr einerlei bleiben, die mit aller kritisch richtigen Kälte hinter dem Schreibpult mühsam polirt worden sind.

Abieu, lieber Berr Confrater! Gott gebe Gurem Amte Segen! Brediget Liebe, fo merbet Ihr Liebe haben. Segnet alles, mas Chrifti ift, und fend übrigens in Gottes Namen indifferent, wenn man Guch fo schelten will. Go oft ich an Guerm Geläute bore, dak Ihr auf die Rangel geht, fo oft will ich für Euch beten. Und wenn Guer allgemeiner Bortrag nach aller Mag eingerichtet ift, und Ihr die Seelen, die fich Guch besonders vertrauen, insbesondere belehret, fo daß Ihr fie boch alle auf den großen Mittelpunkt unfres Glaubens, Die emige Liebe, hinweiset; wenn 3hr bem Starken genug, und bem Schwachen fo viel gebt, als er braucht: wenn Ihr die Gemiffensscrupel vermindert, und allen die Gufigfeit bes Friedens munichenswerth macht, fo werdet Ihr bereinst mit ber Ueberzeugung. Guer Umt mohl geführt zu haben, por den Richterftubl bes herrn treten fonnen, ber über hirten und Schafe als Oberhirt allein zu richten bas Recht hat. Ich bin mit aller Rärtlichfeit

Guer Bruber

\* \* \*

Pastor zu \*\*\*

3mo wichtige, bisher unerörterte

# Biblische Fragen,

zum erstenmal gründlich beantwortet.

Bon einem Landgeiftlichen in Schwaben.



Es ist betrübt, die langen Winterabende so allein zu seyn. Mein Sohn, der Magister, ist in der Stadt. Ich kann's ihm nicht verdenken; er sindet bei mir so wenig Unterhaltung für seine Gelehrsamkeit, als ich an ihm Liebeswärme für meine Empsindung; und die Collegen um mich her sind und bleiben meine lette Gesellschaft. Wer nach einem kurzen Benedicite von Gewissenspragen und andern Pastoralkleinigkeiten sich nicht zur ausgelassenen Spiels und Trinkcollation hinsetzen, und das Gratias gegen Mitternacht mit Zoten intoniren mag, der muß wegbleiben, wissen Seie. lieber Hruder.

Unsere lette wichtige Unterredung, als ich das Bergnügen hatte, in so guter Gesellschaft bei Ihnen zu sehn, hat mich auf allerlei Gedanken, und endlich gar zu dem Entschlusse gebracht, Ihnen Beiliegendes zu senden.

Ich hatte bamals noch viel zu sagen, aber bas Gespräch wurde auf einmal zu gelehrt, und ba ich niemals einen Freund von Büchern, am wenigsten von exegetischen, war, bleib' ich meistentheils zurück, wenn meine Gesellen einen Austritt in bas so verwachsene Dickicht wagen.

Was kann einem Geistlichen zwar angelegener sehn, als die Auslegung der Sammlung Schriften, woran sein zwiesaches Leben hängt. Bei alle dem hab' ich mich nie genug über Männer wundern können, die sich hinsetzen, ein ganzes Buch, ja viele Bücher unsere Bibel an einem Faden weg zu exegesiren, da ich Gott danke, wenn mir hier und da ein brauchbarer Spruch aufsgeht, und das ist wahrhaftig alles, was man nöthig hat.

Der Magister, mein Sohn, wie er vor anderthalb Jahren von Akademien zurückfam, verstand er gewisse Bücher des Alten und Neuen Testaments, über die er hatte Collegia lesen hören,

aus dem Fundament; und zu den übrigen, sagte er, habe er einen Universalschliffel, daß es ihm bei Gelegenheit, meint' er, nicht fehlen könnte.

Meine Winbegierbe murbe rege, und ich bat ibn, mich in Die Schule zu nehmen. Das that er gerne, benn er fticht gemaltig auf einen Brofessor, consultirte bier und ba feine Befte. und bas Dociren ftund ibm gar gravitätisch an. Rur mertt' ich bald, bak die gange Runft auf eine talte Reduction binaus lief. Das that mir leid, und ich wollt' ihn überzeugen: im Lebens- und Amtsgange allein lerne man Rernbucher perfteben: gelehrte Brediger sepen just nicht die besten, weil sie niemals fragen: mas brauchen meine Buhörer? fondern: mas tonnt' ich ihnen aus der Rulle meiner Weisheit, boch unbeschabet ber gebeimen Sparbuchse (bie nun freilich einer wie ber andre bei Seite permahrt) noch alles mittbeilen: Ferner faat' ich ibm: Die einzige brauchbare Religion muß einfach und marm fenn: pon ber einzigen mahren haben wir nicht zu urtheilen: mer will bas achte Berhaltnig ber Seele gegen Gott bestimmen, als Gott felbft?

Darüber wurde er mürrisch, und ich merkte ganz deutlich, daß er von meiner Urtheilskraft nicht das Beste dachte. Mag er! bis er selbst gescheidter wird. Die Erkenntniß wächst in jedem Menschen nach Graden, die ein Lehrer weder übertreiben soll, noch kann; und den hielt' ich für den geschicktesten Gärtner, der für jede Epoche jeder Pssanze die erforderliche Wartung verstünde.

Doch alles das wollt' ich nicht fagen. Beikommende Auslegungen fordern einen Borbericht.

Bur Zeit da ich studirte, erklärte man die Bibel zu universal: die ganze Welt sollte an jedem Spruche Theil haben. Dieser Meinung war ich immer seind, weil sie so viele Inconvenienzen und Anstöße in den Weg legte. Nun, wie mein Mazgister zurückam, wunderte ich mich, ihn von den schweren Vorurtheilen so frei zu sehn; mein Herz ging mir recht auf, wie ich gerade mit ihm reden konnte, wie er meine Ahnungen durch gelehrte Beweise bestätigte. Doch die Freude dauerte nicht lange. Ich sah ihn mit der entgegengesetzen Thorheit behaftet,

alle dunkle, alle seinem System widrige Stellen zu Localkleinig= feiten zu brechseln. Darüber kamen wir abermals auseinander.

Ich glaube bie Mittelstraße getroffen zu haben. Hier ift ber Deutpfahl babin.

Das jübische Bolt seh' ich für einen wilden, unfruchtbaren Stamm an, der in einem Kreis von wilden unfruchtbaren Bäumen stund; auf den pflanzte der ewige Gärtner das edle Reis Jesum Christum, daß es, darauf bekleibend, des Stammes Natur veredelte, und von dannen Pfropfreiser zur Befruchtung aller übrigen Bäume geholt würden.

Die Geschichte und Lehre bieses Bolts, von seinem ersten Reime bis zur Pfropfung, ist allerdings particular, und das wenige Universelle, das etwa in Rücksicht ber zukunftigen großen Handlung mit ihm möchte vorgegangen sehn, ist schwer und vielsleicht unnöthig aufzusuchen.

Von der Pfropfung an wendet sich die ganze Sache. Lehre und Geschichte werden universell. Und obgleich jeder von daher veredelte Baum seine Specialgeschichte, und nach Beschaffenheit der Umstände seine Specialsehre hat, so ist doch meine Meinung: hier sep so wenig Particulares als dort Universelles zu vermuthen und zu deuten.

Beikommende zwei Erklärungen, die mir schon vor langer Beit vom guten Geiste zugewinkt worden, und die ich, je länger ich sie umschaue, besto wahrer finde, werden Ihnen Tiefen der Erkenntniß und Empfindung eröffnen.

### Erfte Frage.

# Was flund auf den Tafeln des Bundes?

#### Antwort:

Nicht die zehn Gebote, das erfte Stück unseres Katechismus! Laßt es euch Mosen selbst sagen. Hier liefre ich einen Auszug seines zweiten Buches.

Die Gesetzgebung beginnt majestätisch fürchterlich, und ber Herr spricht von Sinai ben Eingang von meistens allgemeinen Bahrheiten, die er bei ihnen, wie bei andern Boltern, gleichsam

vorausset; <sup>1</sup> das Bolf erschrick, und überträgt Mose, den weiteren Willen des Herrn zu vernehmen, dem dann Gott fortfährt <sup>2</sup> seine Gesetze vorzulegen. Moses kehrt zum Bolke zurück <sup>3</sup> ohne daß der Taseln Erwähnung geschehen, schreibt alle die Worte des Herrn in ein Buch, das das Buch des Bundes genannt wird, und lieset es ihnen vor. Dann erst spricht der Herr zu Mose: <sup>4</sup> Komm herauf zu mir auf den Berg, daß ich dir gebe steinerne Taseln und Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe. Er begiebt sich hinauf, und ihm wird die Einrichtung der Stifts-hütte vorgelegt; <sup>5</sup> ganz zuletzt aber erst gemeldet: Und da der Herr ausgeredt hatte — gab er ihm die Taseln. Was drauf gestanden, ersährt niemand. Das Unwesen mit dem Kalb entssteht, und Moses zerschlägt sie, ehe wir ihren Inhalt nur muthmaßen können. <sup>7</sup>

Nach Reinigung des reuigen Volks spricht der versöhnte herr zum Propheten; haue dir zwo steinerne Tafeln, wie die ersten waren, daß ich die Worte drauf schreibe, die in den ersten waren.

Moses, gehorchend, tritt vor den Herrn, preist dessen Barmherzigkeit und ruft sie an. Der Herr spricht: 9 Siehe ich will einen Bund machen vor alle beinem Bolk.

Halte, mas ich bir heute gebiete!

1.

Du follst feinen andern Gott anbeten.

Darum hüte dich, daß du nicht einen Bund mit den Ginwohnern des Landes machest, noch deinen Söhnen ihre Töchter zu Weibern nehmest; sie wurden dich zu falschen Göttern tehren. Eben so wenig sollst du mit irgend einem Bilbe was zu thun haben.

<sup>1 2.</sup> B. Moj. 20, 1-17.

<sup>2</sup> Bom 22. B. bes 20. Cap. bis ju Enbe bes 23.

<sup>3 24, 3 2</sup>c.

<sup>4 24, 12.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 25—31.

<sup>6 31, 18.</sup> 

<sup>7 32, 19.</sup> 

<sup>8 34. 1.</sup> 

<sup>9 34, 10 2</sup>c.

2

Das Fest der ungefäuerten Brode sollst du halten. Sieben Tage sollst du ungefäuert Brod effen, um die Zeit des Monats Abib, zur Erinnerung, daß ich dich um diese Zeit aus Aegypten geführt habe.

3.

Alles was seine Mutter am ersten bricht, ist mein, was männlich sehn wird in beinem Bieh, es seh Ochse ober Schaf.

Aber statt dem Erstling des Esels sollst du ein Schaf erlegen 2c. Die Erstgeburt deiner Sohne sollst du lösen, und daß niemand vor mir leer erscheine.

4.

Sechs Tage follst du arbeiten, am fiebenten Tage follst du feiern, beides mit Pflügen und Ernten.

5

Das Fest der Woche follst du halten mit den Erstlingen der Beizenernte, und das Fest der Ginsammlung, wenn das Jahr um ist.

3.

Dreimal im Jahr follen alle Mannsnamen ersicheinen vor bem Berrn.

Und es foll niemand beines Landes begehren, fo lang' bu biefem Gebote gehorchst.

7

Du follst das Blut meines Opfers nicht opfern auf bem gefäuerten Brob.

8.

Das Opfer bes Ofterfestes foll nicht über Racht bleiben.

9.

Das Erstling der Früchte beines Aders follst bu in bas Saus bes herrn bringen.

**1**0.

Du follst bas Bödlein nicht kochen, wenn's noch an seiner Mutter Milch ift.

Und der Berr fprach zu Mofe: Schreibe biefe Borte,

benn nach biesen Worten hab' ich mit dir und mit Frael einen Bund gemacht. Und er war allda bei dem Herrn vierzig Tag und vierzig Nächte, und aß kein Brod und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln solchen Bund, die zehn Worte.

Mit den deutlichsten Worten steht es hier verzeichnet, und der Menschenverstand freut sich darüber. Die Taseln waren ein Zeugniß des Bundes, mit dem sich Gott ganz besonders Frael verpflichtete. Wie gehörig, lesen wir also die Gesetze darauf, die sie von allen Bölkern auszeichnen, die Borschriften, wonach sie Geochen ihrer Geschichte theils seiern, theils die Grundgesetze ihrer Versassung als heilig ehren sollten. Wie gerne wirft man den beschwerlichen alten Irrthum weg: es habe der particularste Bund auf Universalverbindlichkeiten (denn das sind doch die meisten der sogenannten zehn Gebote) gegründet werden können.

Kurz, das Proömium der Gesetzebung enthält, wie ich schon oben, obgleich unbestimmter, gesagt, Lehren, die Gott bei seinem Bolke als Menschen und als Fraeliten voraussetzte. Als Menschen, dahin gehören die allgemeinen moralischen; als Fraeliten, die Erkenntniß eines einzigen Gottes und die Sab-bathseier.

Wenn es aber so evident ift, warum hat die Kirche so viele Jahrhunderte in der entgegengesetzten Meinung gestanden?

Das wird niemanden wundern, wer ihre Geschichte nur einigermaßen kennt.

Der Berfasser des fünsten Buches Mosis versiel zuerst in den Irrthum. Es ist wahrscheinlich, und ich glaube es irgendwo einmal gelesen zu haben, daß dieses Buch in der Babylonischen Gesangenschaft aus der Tradition zusammengestoppelt worden sep. Die Unordnung desselben macht es sast gewiß. Und unter solchen Umständen ist ein Mißgriff, wie gegenwärtiger, sehr natürlich. Die Taseln waren sammt der Lade verloren, die ächten Abschriften der heiligen Bücher in wenig Händen, die zehn Geste schliefen und wurden vergessen, die Lebensregeln hatte jeder im Herzen, wenigstens im Gedächtniß. Und wer weiß, was noch alles zu dieser ungeschickten Combination Geslegenheit gegeben.

Es ließ' sich noch viel sagen, das will ich aber Gelehrteren hinterlassen, und nur das anfügen. Nicht weiß ich, ob jemand diese Wahrheit vor mir gefunden oder gelehrt. So viel kann ich sagen, daß die Kirche den Irrthum über diese Stelle heilig bewahrt und viele fatale Consequenzen daraus gezogen hat.

### Andere Frage.

# Was heißt mit Bungen reden?1

Bom Beift erfüllt, in ber Sprache bes Beiftes, bes Beiftes Bebeimniffe verkundigen.

Το γαο ενθεαζειν, κατα γλωσσαν ύπαρχειν, σιβυλλαινειν. Diodorus quidam.<sup>2</sup>

Wer Ohren hat zu hören, ber höre.

Fragt ihr, wer ist der Geist? So sag' ich euch: der Wind bläset, du fühlest sein Sausen, aber von wannen er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Was willst du uns von der Sprache des Geistes sagen, wenn du den Geist nicht kennst! Ist dir gegeben worden mit Zungen zu reden? Daraus antwort' ich: Ihr habt Mosen und die Propheten! Ich will euch nur hins deuten, wo von dieser Sprache geschrieben steht.

Der verheißene Geist erfüllt die versammelten Jünger mit der Kraft seiner Weisheit. Die göttlichste Empfindung strömt aus der Seele in die Zunge, und slammend verkündigt sie die großen Thaten Gottes in einer neuen Sprache, 4 und das war die Sprache des Geistes. 5

Das war jene einfache allgemeine Sprache, die aufzufinden mancher große Kopf vergebens gerungen. In ber

<sup>1</sup> γλωσσαις λαλειν.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich weiß nicht, wer eigentlich ber Diodorus war. Im ersten Theil von Fabricii Bibl. Gr. findet ihr die Stelle mit ein paar gelehrten schlechten Erklärungen derselben.

<sup>3</sup> A. G. 2, 1.

<sup>4</sup> έτεραις γλωσσαις.

<sup>5</sup> καθως το πνευμα εδιδου αυτοις αποφθεγγεσθαι.

Goethe, Berte. VII.

Einschränfung unfrer Menschlichkeit ift nicht mehr als eine Ahnung bavon zu tappen.

Hier tont sie in ihrer vollen Herrlichkeit! Parther, Meber und Clamiter entsehen sich; jeder glaubt seine Sprache zu hören, weil er die Bundermanner versteht; er hort die großen Thaten Gottes verkündigen, und weiß nicht, wie ihm geschieht.

Es waren aber nicht allen die Ohren geöffnet zu hören. Nur fühlbare Seelen i nahmen an biefer Glüdfeligkeit Theil. Schlechte Menschen, kalte Herzen stunden spottend babei und sprachen: sie sind voll fugen Beins!

Kam in der Folge der Geist über eine Seele, so war das Aushauchen seiner Fülle das erste nothwendigste Athmen eines so gewürdigten Herzens. 2 Es floß vom Geiste selbst über, der so einsach wie das Licht, auch so allgemein ist, und nur wenn die Wogen verbraust hatten, sloß aus diesem Meere der sanste Lehrstrom 3 zur Erweckung und Aenderung der Menschen.

Wie aber jede Quelle, wenn sie von ihrem reinen Ursprung weg durch allerlei Gänge zieht, und vermischt mit irdischen Theilen zwar ihre selbstständige innerliche Reinigkeit erhält, doch dem Auge trüber scheint, und sich wohl gar zulet in einen Sumpf verliert: so ging's hier auch.

Schon zu Paulus Zeiten ward biefe Gabe in ber Gemeine gemigbraucht.

Die Fülle der heiligsten, tiefsten Empfindung drängte für einen Augenblick den Menschen zum überirdischen Wesen; er redete die Sprache der Geister, und aus den Tiefen der Gottsheit slammte seine Zunge Leben und Licht. Auf der Höhe der Empfindung erhält sich kein Sterblicher. Und doch mußte denen Jüngern die Erinnerung jenes Augenblicks Wonne durch ein ganzes Leben nachvibriren. Wer fühlt nicht in seinem Busen, daß er sich unaushörlich wieder dahin sehnen würde? Auch thaten sie das. Sie verschlossen sich in sich selbst, hemmten den reinen Kluß der Lebenslehre. um die Wasser zu ihrer ersten Höbe zu

<sup>1</sup> ανδρες ευλαβεις.

<sup>2</sup> A. S. 19, 6.

<sup>3</sup> Das προφητευείν.

<sup>4</sup> το προφητευείν.

bämmen, brüteten dann mit ihrem eignen Geiste über der Finsterniß, und bewegten die Tiese. Bergebens! Es konnte diese geschraubte Kraft nichts als dunkle Ahnungen hervordrängen; sie lallten sie aus, niemand verstund sie, und so verdarben sie die beste Zeit der Versammlung.

Gegen dieses arbeitet Paulus mit allem Ernst in dem vierzehnten Capitel der ersten Spistel an die Corinthische Ge-

Abtreten könnt' ich nun, jeden sich selbst bieses Capitel auß= legen, jeden empfinden laffen, daß es nimmer eine andre Er= klärung annimmt. Auch will ich nur einige Blicke hinwerfen.

Mehr als Pantomime, doch unarticulirt, muß die Sprache gewesen seyn. Paulus set die zur Empfindung des Geistes bewegte Seele bem ruhigen Sinn<sup>2</sup> entgegen, neben einander vielmehr, nach einander! Wie ihr wollt! Es ist Bater und Sohn, Keim und Pstanze. nvevµa! nvevna! was wäre vove ohne dich!

Genug! Wie gern, ohne paraphrastische Foltern geben die Sprüche ihren Sinn!

"Der wie ihr mit der Geistessprache redet, redet nicht den "Menschen, sondern Gott; denn ihn vernimmt niemand; er "redet im Geist Geheimnisse. So ich mit der tiefen Sprache "bete, betet mein Geist, mein Sinn bringt niemanden Frucht. "Dieses Reden ist nur ein auffallendes, Aufmerksamkeit erregendes "Zeichen 3 für Ungläubige, keine Unterweisung für sie, keine "Unterhaltung in der Gesellschaft der Gläubigen."

Sucht ihr nach diefem Bache; ihr werdet ihn nicht finden. Er ist in Sümpse verlaufen, die von allen wohlgekleideten Perssonen vermieden werden. Hier und da wässert er eine Wiese insgeheim; dafür danke einer Gott in der Stille. Denn unfre theologische Cameralisten haben das Principium, man müßte dergleichen Flecke all' eindeichen, Landstraßen durchführen und Spaziergänge darauf anlegen. Mögen sie denn! Ihnen ist

<sup>1</sup> πνευμα.

<sup>2</sup> rovs.

<sup>3</sup> onlieiov.

Macht gegeben! Für uns Haushalter im Verborgnen bleibt boch der wahre Trost: Dämmt ihr! Drängt ihr! Ihr drängt nur die Kraft des Wassers zusammen, daß es von euch weg auf uns desto lebendiger sließe.

Und wir, lieber Herr Bruder, laffen Sie uns in der Fühlbarkeit gegen das schwache Menschengeschlecht, dem einzigen Glück der Erde und der einzigen wahren Theologie, gelaffen fortwandeln, und den Sinn des Apostels fleißig beherzigen: Trachtel ihr, daß ihr Lebenskenntniß erlanget, euch und eure Brüder aufzubauen. Das ist euer Weinberg, und jeder Abend reicht dem Tage seinen Lohn. Wirft aber der ewige Geist einen Blick seiner Weisbeit, einen Funken seiner Liebe einem Erwählten zu.

Er trete auf, und wir wollen ihn ehren! Gefegnet senst du, woher du auch kommst! Der du die Heiden erleuchtest! Der du die Boller erwarmst!

ber trete auf und lalle fein Befühl.

# Die Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

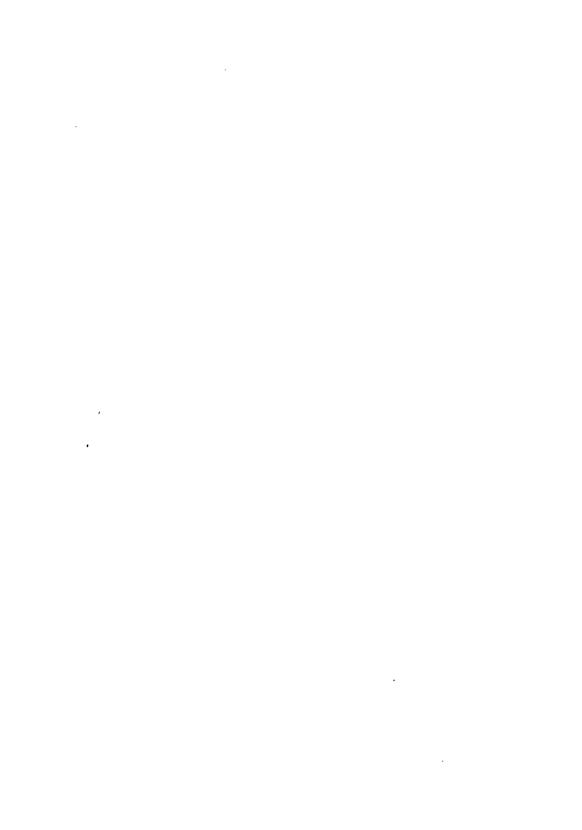

In die Reibe der fleinen Novellen und Erzählungen, Die Goethe feit Anfang bes Sahrhunderts für Wilhelm Meifters Banberiahre porbereitete, follten auch die Wahlvermandtichaften eingefügt merben. Allein bei ber naberen Durcharbeitung im Gebanten ermeiterte fich ber Plan. Er wurde beshalb zu felbitftandiger Ausführung bestimmt, im Rahr 1808 idriftlich entworfen und theils in diefem, theils im folgenden Sahre ausgegrbeitet und raich bem Drud übergeben. Rachbem bas Septemberheft bes Morgenblattes eine (von Goethe herrührende) vorläufige Nachricht barüber gebracht hatte, ericien ber Roman im October 1809 im Cotta'ichen Berlage. Er fand eine feltfame Aufnahme. Die bem Goethe'ichen Lebensfreise örtlich Raberftebenden waren überrascht in bem Architetten einen Baufunftler Engelhardt aus Raffel, in Ottilie eine Angehörige bes Frommann'iden Saufes in Jeng, in andern Gestalten andere Berfonen. wenn auch 'nur ber aufern Erscheinung nach' wieder zu finden, und riethen im Ausspuren ber Berfonen auf wirklich gebachte Schickfale. Diefen Deutungen räumte Goethe fpater ihre Berechtigung ein, indem er menige Jahre vor feinem Tode geftand, daß in den Wahlvermandtichaften überall feine Reile fei, die er nicht felber erlebt habe, nur feine Reile (fügte er Die Hoffnung aller Deuter abidneibend fogleich bingu) fo, wie er fie erlebt habe. In entfernteren Rreisen und bei Lesern ober Beurtheilern, Die von den ftofflichen Beziehungen nicht unterrichtet maren, theilten fich Die Anfichten. Die Bungeren und Empfänglichen ftromten bon Bemunberung über; Frang Baffom fand barin einen Schat von Berftand und Liebe, von claffifcher Bollendung und emiger Jugendglut; Beinrich Bog war es, als ob Goethe bier ben gangen Reichthum feiner Erfahrungen und Lebengansichten habe niederlegen wollen, allein er fei unerschöpflich. wie die Gottheit. Fr. S. Jacobi mar fehr voll Unwillen über das Werk und nannte es eine himmelfahrt ber bofen Luft, mahrend fr. Roppen in Landshut amar meniger barüber erbittert mar, fich aber nicht bafür begeiftern tonnte uud die Band eines alten Schriftstellers spurte. Die unbefangenen Freunde, wie Belter, ftanden ber Ericeinung anfanglich verlegen gegenüber und wußten nicht recht, mas fie aus Ramen und Inhalt machen follten, und Goethe hutete fich mohl über ein Wert, bas er felbft als eine Art von Sendichreiben an feine Freunde bezeichnete, fich in erläuternden Confessionen zu ergeben. Auch bier tann nicht in eine Entwidlung ber Dichtung nach ihren Ginzelnheiten eingegangen werben; bas Bange liegt hier bor und die Berfolgung ber 3bee burch bas Wert felbft muß bem billigen Lefer überlaffen bleiben.



Der Rame bes Romans ift von ber demifden Bezeichnung bes Brocefies bergenommen, wo gebundene ungleichartige Körper aus ber Berhindung zu anderer Berbindung ftreben. Dies lediglich aus ber Biffenicaft entlehnte Bezeichnen eines ahnlichen fittlichen ober unfittlichen Broceffes im burgerlichen Leben ift von ben Gegnern bes Dichters. an benen es ihm auf keiner Lebensstufe gefehlt bat, so ausgelegt worden, als habe er das Gelek des freien Willens aufheben und die mit der burgerlichen Sitte in Conflict gerathende Berirrung als ein Raturgefek zu rechtfertigen, meniaftens boch zu enticulbigen verfucht. Gerabe bas Begentheil bat er, wenigstens in ber Sauptgeftalt ber Dichtung bargeftellt. indem er die unichuldig ichuldige Ottilie durch die confequent bis jum Neukersten geführte Ablehnung ber Anforderungen ber Natur Die Freiheit bes Millens retten laft. Mer bie Reit, in welcher bie Wahlvermandt= ichaften entstanden, aus ber inneren Geschichte Deutschlands por und bald nach ber Auflösung beg preukischen Staats und ihrer Ursachen und Folgen hat kennen lernen, ober wer ben Reflex biefer Zustände in ber damaligen Unterhaltungsliteratur fich vergegenwärtigen tann, ber weiß auch, bak Boethe einen fressenden Schaden ber Zeitgenoffen nur wie ber Abpfiolog und Batholog ein Bräbarat behandelt hat, aber dabei bennoch nicht steben geblieben ift, fondern hinter ben gerrutteten Leidenichaften ber Menichen ben Blid in den lieblichen Frieden der Natur eröffnet hat, über welche Die Meniden bilbende Gewalt haben, mahrend fie fich felbit nicht gum Frieden der Liebe bilden, wohl konnen, mitunter auch wollen, aber es boch verfehlen. Die Neigungen, die vor der eingegangenen Berbindung idulblos gewesen sein murben, werden, ba fie aus ber Berbindung herausftreben, die burch ein hoheres Befet geheiligt ift, gur Schuld und gur Berftorung. Die Bezeichnung allein, welche ber Frucht biefer Schuld gegeben wird (ein Rind im doppelten Chebruch gezeugt), mar hinreichend, bem Dichter ben Bormurf zu ersparen, als ob er Bofes aut genannt und eine Erscheinung, die doch aus ber Welt nicht weggeleugnet werden fann, beshalb gebilligt, wohl gar als ein Gefet ber Natur über bas Gefet ber Sitte geftellt habe, weil er fie mit vollendeter Runft behandelte. Aber unfer feines Bublifum, bamals wie heute, und vielleicht für immer, berlangt, daß die Moral immer gleich ausführlich in der Dichtung zu Gerichte finen foll, ba boch ber Dichter verlangen barf, bag bas Bublitum gur Beschauung seiner Kunftwerke jo viel Moral mitbringen foll, um gut und bos als gut und bos zu ertennen und die Gerechtigfeit an ben bichterischen Geftalten, nicht aber am Dichter, ber Bojes bos und Gutes gut gebilbet bat, ergeben laffe. R. B.

Erster Theil.



# Erftes Capitel.

Ebuard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Eduard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Propfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Futteral zussammen und betrachtete seine Arbeit mit Bergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleiße des Herrn ergeste.

haft du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem

er sich weiter zu geben anschickte.

Drüben in den neuen Anlagen, versetzte der Gärtner. Die Mooshütte wird heute fertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schön geworden und muß Ew. Gnaden gefallen. Man hat einen vortrefslichen Anblick: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Thurmspitze man fast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Gärten.

Bang recht, versette Chuard; einige Schritte von hier konnte ich die Leute arbeiten feben.

Dann, fuhr der Gärtner fort, öffnet sich rechts das Thal, und man sieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnäsdige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnügen.

Geh zu ihr, sagte Eduard, und ersuche fie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche die neue Schöpfung zu sehen und mich baran zu erfreuen.

Der Gartner entfernte sich eilig und Eduard folgte bald.

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte im Borgehen Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfad nach den neuen Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmuthiges Gebüsch sachte hinauswand; da wo beide zusammentrasen, setzte er sich für einen Augenblick auf einer wohlsangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg, und sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schmalen, bald mehr bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshütte geleitet.

An der Thüre empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn dergestalt niedersitzen, daß er durch Thüre und Fenster die verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran, in Hoffnung, daß der Frühling bald alles noch reichlicher beleben würde. Nur eines habe ich zu erinnern, setzte er hinzu: die Hütte scheint mir etwas zu eng.

Für uns beibe boch geräumig genug, verfette Charlotte.

Nun freilich, sagte Eduard, für einen Dritten ist wohl auch noch Plat.

Warum nicht? versette Charlotte, und auch für ein Biertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.

Da wir benn ungestört hier allein sind, sagte Ebuard, und ganz ruhigen heiteren Sinnes, so muß ich dir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir verstrauen muß und möchte, und nicht dazu kommen kann.

Ich habe dir so etwas angemerkt, versette Charlotte.

Und ich will nur gestehen, fuhr Eduard fort, wenn mich ber Postbote morgen früh nicht drängte, wenn wir uns nicht heut entschließen mußten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen.

Bas ist es benn? fragte Charlotte, freundlich entgegen- kommend.

Es betrifft unsern Freund, den Hauptmann, antwortete Eduard. Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher andere, ohne sein Berschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich muß es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und

Fertigkeiten senn, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurudhalten mit bem, was ich für ihn wünsche: ich möchte, daß wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen.

Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten, versetzte Charlotte.

Meine Ansichten bin ich bereit bir mitzutheilen, entgegnete ihr Chuard. In seinem letten Briefe berricht ein ftiller Ausbrud bes tiefften Migmuthes; nicht bag es ihm an irgend einem Bedürfniß feble: benn er weiß sich burchaus zu beschränten, und für das Nothwendige habe ich gesorgt; auch drückt es ihn nicht. etwas von mir angunehmen: benn mir find unfre Lebzeit über einander wechselseitig so viel schuldig geworden, daß wir nicht berechnen können, wie unfer Credit und Debet fich gegen einander perhalte - bak er geschäftsloß ift, bas ift eigentlich feine Qual. Das Vielfache, mas er an fich ausgebildet bat, zu andrer Ruten täglich und ftundlich zu gebrauchen, ift gang allein fein Bergnügen. ia feine Leidenschaft. Und nun die Bande in den Schook gu legen, ober noch weiter zu ftubiren, fich weitere Geschicklichkeit zu perschaffen, ba er bas nicht brauchen fann, mas er in vollem Make besitt - genug, liebes Rind, es ift eine peinliche Lage, beren Qual er boppelt und breifach in feiner Ginsamkeit empfindet.

Ich bachte doch, sagte Charlotte, ihm wären von verschiesenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinets willen an manche thätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und so viel ich weiß, blieb dieß auch nicht ohne Wirkung.

Ganz recht, versetzte Sduard; aber selbst diese verschiedenen Gelegenheiten, diese Anerbietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Keines von den Berhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken; er soll sich ausopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu seyn, und das ist ihm unmöglich. Jemehr ich das alles betrachte, jemehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch ihn bei uns zu sehen.

Es ist recht schön und liebenswürdig von dir, versetzte Charlotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bedenkst; allein erlaube mir dich aufzusordern, auch deiner, auch unser zu gedenken.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Eduard. Wir können

pon feiner Nabe uns nur Bortheil und Annehmlichkeit periprechen. Bon bem Aufwande will ich nicht reben, ber auf alle Falle gering für mich wird, wenn er zu uns gieht; befonders wenn ich zugleich bebente, bak uns feine Gegenwart nicht bie mindeste Unbequemlichkeit perursacht. Auf dem rechten Flügel bes Schloffes tann er mobnen, und alles andre findet fich. Die viel wird ihm dadurch geleistet, und wie manches Angenehme wird uns durch feinen Umgang, ja wie mancher Bortheil! Ich batte lanaft eine Ausmessung bes Gutes und ber Gegend gemunicht; er mird fie beforgen und leiten. Deine Absicht ift. felbst die Guter fünftig zu verwalten, sobald die Jahre der gegenwärtigen Bachter verfloffen find. Wie bebenflich ift ein folches Unternehmen! Bu wie manchen Vorkenntniffen fann er uns nicht verhelfen! Ich fühle nur zu febr. bag mir ein Mann biefer Art abgeht. Die Landleute haben die rechten Renntniffe; ihre Mittheilungen aber find confus und nicht ehrlich. Studirten aus der Stadt und von den Afademien find wohl flar und ordentlich, aber es fehlt an der unmittelbaren Ginficht in die Sache. Bom Freunde fann ich mir beibes persprechen: und dann entfpringen noch hundert andere Berhältniffe baraus. Die ich mir alle gern porstellen mag, Die auch auf bich Bezug haben und movon ich viel Gutes voraussehe. Nun bante ich bir. daß du mich freundlich angehört hast; jest sprich aber auch recht frei und umftandlich und fage mir alles, mas bu zu fagen baft: ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, versetzte Charlotte, so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer denken mehr auf das Einzelne, auf das Gegenwärtige, und das mit Recht, weil sie zu thun, zu wirken berusen sind; die Weiber hingegen mehr auf das, was im Leben zusammenhängt, und das mit gleischem Rechte, weil ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Familien, an diesen Zusammenhang geknüpft ist, und auch gerade dieses Zusammenhängende von ihnen gefordert wird. Laß uns deßwegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangnes Leben wersen, und du wirst mir eingestehen, daß die Berusung des Hauptmanns nicht so ganz mit unsern Borsätzen, unsern Blanen, unsern Einrichtungen zusammentrifft.

Mag ich boch fo gern unferer frühften Berbaltniffe gebenken! Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich; wir murben getrennt: bu von mir, weil bein Bater, aus nie ju fattigenber Begierde des Befites, Dich mit einer ziemlich alteren reichen Frau verband: ich von bir, weil ich, ohne fonderliche Aussichten, einem mobibabenden, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Sand reichen mufte. Wir murben wieder frei: bu früher, indem bich bein Mütterchen im Befit eines großen Bermogens ließ: ich ipater, eben ju ber Reit, ba bu pon Reifen gurudfamft. Go fanden mir uns mieber. Wir freuten uns ber Erinnerung, mir liebten die Erinnerung, und konnten ungestört gusammen leben. Du branast auf eine Berbindung: ich willigte nicht gleich ein: benn ba wir ungefähr von benfelben Jahren find, fo bin ich als Frau mohl älter geworden, bu nicht als Mann. wollte ich bir nicht verfagen, mas bu fur bein einziges Blud gu halten ichienst. Du wolltest von allen Unruben, die bu bei Sof. im Militar, auf Reisen erlebt hattest, dich an meiner Seite erbolen, zur Befinnung tommen, bes Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ich in Benfion, wo sie sich freilich mannigfaltiger ausbildet, als bei einem landlichen Aufenthalte geschehen konnte; und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Nichte, that ich borthin, Die vielleicht gur häuslichen Gehülfin unter meiner Anleitung am besten berangewachsen mare. Das alles geschah mit beiner Ginftimmung, blog bamit wir uns felbst leben, blog bamit wir bas früh fo sehnlich gewünschte, endlich spät erlangte Glud ungestört genießen möchten. Go haben wir unfern ländlichen Aufenthalt angetreten. Ich übernahm das Innere, bu das Meukere und mas ins Bange geht. Meine Ginrichtung ift gemacht, bir in allem entgegen ju fommen, nur für dich allein zu leben; lag uns wenigstens eine Reit lang versuchen, in wie fern wir auf Diese Beise mit einander außreichen.

Da das Zusammenhängende, wie du sagst, eigentlich euer Element ist, versetzte Sduard, so muß man euch freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen euch Recht zu geben, und du sollst auch Recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir bis jetzt zu unserm Dasenn gemacht haben,

ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Park, soll das nur für Ginsiedler gethan sehn?

Recht aut! perfette Charlotte, recht mobil! Nur bag mir nichts Binberndes. Fremdes berein bringen. Bedente, bak unfere Borfate, auch mas die Unterhaltung betrifft, fich gemiffermaken nur auf unfer beiderseitiges Busammenfenn bezogen. Du wollteft zuerst die Tagebücher beiner Reise mir in ordentlicher Folge mittheilen, bei dieser Gelegenheit so manches dabin gehörige von Bapieren in Ordnung bringen, und unter meiner Theilnahme. mit meiner Beihülfe aus biefen unschäpharen, aber permorrenen Seften und Blättern ein für uns und andere erfreuliches Bange Busammenstellen. Ich persprach bir an ber Abschrift gu belfen. und mir dachten es uns fo bequem, fo artia, fo gemüthlich und beimlich, die Belt, die mir gusammen nicht seben follten, in ber Erinnrung zu durchreifen. Ja, ber Anfang ift icon gemacht. Dann haft bu die Abende beine Flote mieder porgenommen. begleitest mich am Clavier; und an Besuchen aus ber Nachbarschaft und in die Nachbarschaft fehlt es uns nicht. Ich wenig= ftens habe mir aus allem diefem den erften mahrhaft froblichen Sommer zusammengebaut, ben ich in meinem Leben zu genießen aedachte.

Wenn mir nur nicht, versetzte Eduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle dem, was du mir so liebevoll und verständig wiederholft, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenswart des Hauptmanns würde nichts gestört, ja vielmehr alles beschleunigt und neu belebt. Auch er hat einen Theil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat manches, und in verschiesbenem Sinne, sich angemerkt: wir benutzten das zusammen, und alsdann würde es erst ein hübsches Ganze werden.

So laß mich benn bir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, daß diesem Borhaben mein Gefühl widerspricht, daß eine Ahnung mir nichts Gutes weifsagt.

Auf diese Weise wäret ihr Frauen wohl unüberwindlich, versetzte Sduard: erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gefühlvoll, daß man euch nicht weh thun mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese dunklen Anregungen, insofern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils unbewußte Erinnerungen glücklicher und unglücklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handslungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunft eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Berhältniß durch den zusfälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde.

Das kann wohl geschehen, versetzte Eduard, bei Menschen, die nur dunkel vor sich hin leben, nicht bei solchen, die schon durch Ersabrung aufgeklärt sich mehr bewuft sind.

Das Bewußtsenn, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ift keine hinlängliche Waffe, ja manchmal eine gefährliche für den, der sie führt; und aus diesem allem tritt wenigstens so viel hers vor, daß wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage; entscheide nicht!

Wie die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir uns, auch nach mehreren Tagen, immer übereilen. Die Gründe für und dagegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entschluß an, und da wär' es wirklich das beste, wir gäben ihn dem Loos anheim.

Ich weiß, versete Charlotte, daß du in zweifelhaften Fällen gerne wettest oder würfelst; bei einer so ernsthaften Sache hins gegen murbe ich dieß für einen Frevel halten.

Was foll ich aber dem Hauptmann schreiben? rief Eduard aus; benn ich muß mich gleich binfeten.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröstlichen Brief, sagte Char- lotte.

Das heißt so viel wie keinen, versetzte Eduard.

Und doch ist es in manchen Fällen, versetzte Charlotte, noths wendig und freundlich, lieber Nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.

# Bweites Cavitel.

Ebuard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebensschicksale aus dem Munde Charlottens, die Bergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Borsäße sein sebhaftes Gemüth angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Nähe, in ihrer Gesellschaft so glücklich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, theilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber zum Schreibtisch ging und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des trefslichen Mannes entgegen; alle Empsindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm unmöglich, seinen Freund einer so ängstelichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu versagen, war Eduard nicht gewohnt. Bon Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen, aber höchst vortheilhaften Heirath mit einer viel ältern Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte Freigebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechselung, jeder Beränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimüthig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Fall — was konnte in der Welt seinen Wünschen entsgegenstehen!

Bisher war alles nach seinem Sinne gegangen, auch zum Besits Charlottens war er gelangt, ben er sich durch eine hartsnäckige, ja romanhafte Treue doch zuletzt erworben hatte; und nun fühlte er sich zum erstenmal widersprochen, zum erstenmal gehindert, eben da er seinen Jugendfreund an sich heranziehen, da er sein ganzes Dasenn gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einigemal die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig mit sich werden konnte, was er schreiben sollte. Gegen die Bünsche seiner Frau wollte er nicht, nach

ihrem Berlangen konnte er nicht; unruhig wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben, es wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das natürlichste war, daß er Aufschub suchte. Mit wenig Worten bat er seinen Freund um Berzeihung, daß er diese Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht umständlich schreibe, und versprach für nächstens ein bedeutenderes, ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benutte bes andern Tags, auf einem Spaziergang nach berselben Stelle, die Gelegenheit das Gespräch wieder ans-zuknüpfen, vielleicht in der Ueberzeugung, daß man einen Vorsat nicht sichrer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchsspricht.

Ebuarden war diese Wiederholung erwünscht. Er äußerte sich nach seiner Weise freundlich und angenehm: denn wenn er, empfänglich wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhaftes Bezgehren zudringlich ward, wenn seine Hartnäckigkeit ungeduldig machen konnte; so waren doch alle seine Aeußerungen durch eine vollkommene Schonung des andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig sinden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotte diesen Morgen erst in die heiterste Laune, dann durch anmuthige Gesprächs-wendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zuletzt ausrief: Du willst gewiß, daß ich das, was ich dem Chemann versagte, dem Liebhaber zugestehen soll.

Wenigstens, mein Lieber, suhr sie fort, sollst du gewahr werden, daß deine Wünsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückt, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nöthigen mich zu einem Geständniß. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich befinde mich in einer ähnlichen Lage wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst zumuthe.

Das hör' ich gern, sagte Eduard; ich merke wohl, im Chestand muß man sich manchmal streiten, benn badurch erfährt man
was von einander.

Run sollst bu also erfahren, sagte Charlotte, baß es mir mit Ottilien geht, wie dir mit bem Hauptmann. Höchst ungern

meik ich bas liebe Rind in ber Bension, mo sie sich in febr brudenden Berhältniffen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter Die für die Welt geboren ift, fich bort für die Welt bilbet, wenn fie Sprachen. Geschichtliches und mas fonft pon Renntniffen ibr mitgetheilt wird, fo wie ihre Noten und Bariationen vom Blatte megipielt, menn bei einer lebhaften Natur und bei einem aludlichen Gedächtnik fie, man mochte wohl fagen, alles vergikt und im Augenblicke fich an alles erinnert: wenn fie burch Freiheit bes Betragens. Anmuth im Tange, ichidliche Bequemlichkeit bes Gefprächs fich por allen auszeichnet, und durch ein angebornes berrichendes Wefen fich jur Konigin des fleinen Rreifes macht: menn Die Borfteberin Dieser Anstalt fie als eine kleine Gottbeit ansieht, die nun erst unter ihren handen recht gebeiht, die ihr Ehre machen. Rutrauen erwerben und einen Rufluß pon andern jungen Bersonen verschaffen wird; wenn die ersten Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur Somnen find über Die Vortrefflichkeit eines folchen Rindes, Die ich denn recht aut in meine Brofe zu überseten mein: fo ist bagegen, mas fie ichlieklich von Ottilien ermähnt, nur immer Entschuldigung auf Entichuldigung, daß ein übrigens fo icon beranwachsendes Madchen fich nicht entwickeln, feine Sabiafeiten und feine Vertiafeiten zeigen wolle. Das wenige, mas fie fonst noch hinzufügt, ift gleichfalls für mich fein Rathsel, weil ich in diesem lieben Rinde ben gangen Charafter ihrer Mutter, meiner werthesten Freundin, gemahr werde, die sich neben mir entwickelt hat und beren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin ober Aufseherin fenn könnte, zu einem herrlichen Geschöpf heraufbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht, und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupsen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll; so trag' ich das lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von uns abhängt, sich ihrer Vortheile übermüthig gegen sie bestient, und unsre Wohlthat dadurch gewissermaßen vernichtet.

Doch wer ift so gebildet, daß er nicht seine Borzüge gegen andre manchmal auf eine grausame Weise geltend machte? Wer steht so boch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prüfungen wächst Ottiliens Werth; aber seitdem ich den peinlichen Zustand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündslich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zaudern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sorgen in einem treuen freundschaftslichen Herzen. Laß uns sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander ausheben.

Wir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenswart verbannen können, da glauben wir schon, nun seh es abgesthan. Im Ganzen können wir vieles ausopsern, aber uns im Einzelnen herzugeben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter. So lange ich als Knabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Berspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück begegnet sehn; durchnetzte mich ein Regensschauer, so war das Fieder mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum anzusgehören.

Betrachten wir es genauer, suhr er fort, so handeln wir beide thöricht und unverantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gefahr auszusetzen. Wenn dieß nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen Nimm Ottisien, saß mir den Hauptmann, und in Gottes Namen sen ber Versuch gemacht!

Es möchte noch zu wagen senn, sagte Charlotte bedenklich, wenn die Gefahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, daß es räthlich sen, den Hauptmann mit Ottisien als Haussgenofsen zu sehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen sage — wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe werth wird, und ein Mädchen von Ottisiens Borzügen? —

Ich weiß doch auch nicht, versette Eduard, wie du Ottilien so hoch stellen kannst! Rur dadurch erkläre ich mir's, daß sie

deine Neigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hubsch ist sie, das ist wahr, und ich erinnere mich, daß der Hauptmann mich auf sie aufmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückkamen und sie mit dir bei deiner Tante trasen. Hubsch ist sie, besonders hat sie schöne Augen; aber ich wüßte doch nicht, daß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte.

Das ist löblich an bir, sagte Charlotte, benn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte boch die Gegenwart der ältern Freundin so viele Reize für dich, daß du über die aufblühende versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dieß zu deiner Art zu sepn, deßhalb ich so gern das Leben mit dir theise.

Charlotte, so ausrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte boch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurückkehrenden Sduard Ottilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliebten Pflegestochter eine so große Partie zuzuwenden: denn an sich selbst, in Bezug auf Sduard, dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestiftet, Sduarden ausmerksam zu machen: aber dieser, der seine frühere Liebe zu Charlotten hartnäckig im Sinne beshielt, sah weder rechts noch links, und war nur glücklich in dem Gefühl, daß es möglich seh, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Ereignissen scheiden auf immer versagten Gutes endlich doch theilhaft zu werden.

Eben stand das Chepaar im Begriff die neuen Anlagen herunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ. Kommen Ew. Gnaden doch ja schnell herüber! Herr Mittler ist in den Schloßhof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aussuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Noth thue? Ob es Noth thut, rief er uns nach; hört ihr? aber geschwind, geschwind!

Der drollige Mann! rief Eduard auß; kommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurück! befahl er bem Bedienten; sage ihm: es thue Noth, sehr Noth! Er soll nur absteigen. Bersorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, set ihm ein Frühstuck vor; wir kommen gleich.

Lag uns den nächsten Weg nehmen, fagte er zu feiner Frau,

und schlug den Pfad über den Kirchhof ein, den er sonst zu vermeiden pflegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, daß Charlotte auch hier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungskraft gerne versweilten.

Auch dem ältesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingesügt oder sonst angebracht; der hohe Sodel der Kirche selbst war damit vermannigsaltigt und geziert. Eduard fühlte sich sonderbar überzrascht, wie er durch die kleine Pforte hereintrat; er drückte Charslotten die Hand und im Auge stand ihm eine Thräne.

Aber der närrische Gast verscheuchte sie gleich. Denn dieser hatte keine Ruh im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf bis an das Kirchhofthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegenries: Ihr habt mich doch nicht zum Besten? Thut's wirklich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Halte mich nicht aus! ich habe heute noch viel zu thun.

Da ihr euch so weit bemüht habt, rief ihm Eduard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht, wie schön Charlotte diese Trauer außsaeschmückt hat.

Hier herein, rief der Reiter, komm' ich weder zu Pferde, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese da ruhen in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einmal die Füße voran hereinschleppt. Also ist's Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist das erstemal, daß wir neuen Gatten in Noth und Berwirrung sind, woraus wir uns nicht zu helsen wissen.

Ihr seht nicht darnach aus, versetzte er; doch will ich's glauben. Führt ihr mich an, so lass' ich euch künftig stecken. Volgt geschwinde nach; meinem Pferde mag die Erholung zu aut kommen.

Bald fanden sich die dreie im Saale zusammen; das Essen ward aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen heutigen

Thaten und Borhaben. Diefer feltsame Mann mar früherbin Beiftlicher gemesen und batte fich bei einer raftlofen Thatigkeit in feinem Umte baburch ausgezeichnet, bak er alle Streitigfeiten. somobl die bauslichen, als die nachbarlichen, erft ber einzelnen Bewohner, fodann ganger Gemeinden und mehrerer Gutsbefiger zu ftillen und zu ichlichten mußte. So lange er im Dienste mar batte fich fein Chepaar icheiden laffen, und bie Landescollegien murben mit keinen handeln und Brocessen pon borther bebelliget. Wie nothig ihm die Rechtskunde fen, marb er zeitig gemahr. Er marf fein ganges Studium barauf, und fühlte fich balb ben geschicktesten Abpotaten gemachfen. Sein Birfungsfreis bebnte fich munderbar aus, und man war im Begriff ibn nach ber Refidens zu giehen, um das von oben herein zu vollenden, mas er von unten herauf begonnen hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnst that, fich ein magiges Gut faufte, es verpachtete und jum Mittelpunkt feiner Wirksamfeit machte, mit bem festen Borfat, ober vielmehr nach alter Gewohnheit und Reigung, in feinem Sause zu verweilen, mo nichts zu schlichten und nichts zu belfen mare. Diejenigen, Die auf Namensbedeutungen aberglaubifch find, behaupten, ber Name Mittler habe ibn genöthigt, Diese feltsamfte aller Bestimmungen zu ergreifen.

Der Nachtisch war aufgetragen, als der Gast seine Wirthe ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entdedungen zurückzuhalten, weil er gleich nach dem Kaffee fort musse. Die beiden Eheleute machten umständlich ihre Betenntnisse; aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrießlich vom Tische auffuhr, ans Fenster sprang und sein Pferd zu satteln besahl.

Entweder ihr kennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht mich nicht, oder ihr send sehr boshaft. Ist denn hier ein Streit? ist denn hier eine Hulfe nöthig? Glaubt ihr, daß ich in der Welt bin, um Rath zu geben? Das ist das dümmste Handwerk, das einer treiben kann. Rathe sich jeder selbst und thue was er nicht lassen kann. Geräth es gut, so freue er sich seiner Weisheit und seines Glücks: läuft's übel ab, dann bin ich bei der Hand. Wer ein Uebel los senn will, der weiß immer, was er will; wer was Bessers will, als er hat, der ist ganz staarblind — ja, ja! lacht nur — er spielt Blindekuh, er ertappt's

vielleicht; aber was? Thut was ihr wollt: es ist ganz einerlei! Nehmt die Freunde zu euch, laßt sie weg: alles einerlei! Das Bernünftigste habe ich mißlingen sehen, das Abgeschmackteste gelingen. Zerbrecht euch die Köpfe nicht, und wenn's auf eine oder die andere Weise übel abläuft, zerbrecht sie euch auch nicht. Schickt nur nach mir, und euch soll geholsen sehn. Bis dahin euer Diener!

Und so schwang er sich aufs Pferd, ohne den Kaffee ab= zuwarten.

Hier siehst du, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Perssonen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch verworrner und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorher.

Beide Gatten würden auch wohl noch eine Zeit lang geschwankt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Eduards letten angekommen. Er hatte sich entsichlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Zutrauen setze, daß er sie vertreiben würde.

Eduard übersah das ganze Verhältniß recht deutlich und malte es noch recht scharf aus. Wollen wir unsern Freund in einem solchen Zustande wissen? rief er. Du kannst nicht so arausam senn. Charlotte!

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende doch Recht. Alle solche Unternehmungen sind Wagesstüde. Was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Berhältnisse können fruchtbar senn an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Berdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürsen. Ich fühle mich nicht stark genug, dir länger zu widerstehen. Laß uns den Bersuch machen. Das einzige, was ich dich bitte: es sen nur auf kurze Zeit angesehen. Erlaube mir, daß ich mich thätiger als bisher für ihn verwende, und meinen Einfluß, meine Berbindungen eifrig benutze und aufrege, ihm eine Stelle zu verschaffen, die ihm nach seiner Weise einige Aufriedenheit gewähren kann.

Sbuard versicherte seine Gattin auf die anmuthigste Weise der lebhaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem frohem Gemüth seinem Freunde Borschläge schriftlich zu thun. Charlotte mußte in einer Nachschrift ihren Beifall eigenhändig hinzusügen, ihre freundschaftlichen Bitten mit den seinen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Hast, die ihr sonst nicht gewöhnlich war: und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zuletzt mit einem Tintensleck, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wegwischen wollte.

Sduard scherzte darüber, und weil noch Blat war, fügte er eine zweite Nachschrift hinzu; der Freund solle aus diesem Zeichen die Ungeduld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Gile, womit der Brief geschrieben, die Gilfertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort, und Eduard glaubte seine Dankbarkeit nicht überzeugender ausdrücken zu können, als indem er aber und abermals darauf bestand: Charlotte solle sogleich Ottilien aus der Pension holen lassen.

Sie bat um Aufschub und wußte diesen Abend bei Eduard die Lust zu einer musikalischen Unterhaltung aufzuregen. Charslotte spielte sehr gut Clavier; Eduard nicht eben so bequem die Flöte: denn ob er sich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, so war ihm doch nicht die Geduld, die Ausdauer verliehen, die zur Ausdildung eines solchen Talentes gehört. Er sührte deßshalb seine Partie sehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; bei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht geläusig waren, und so wär' es für jeden andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charslotte wußte sich darein zu finden; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm fortreißen, und versah also die doppelte Pflicht eines guten Capellmeisters und einer klugen Hausfrau, die im Ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Tact bleiben sollten.

## Drittes Capitel.

Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Aussicht.

Die Unterhaltungen der ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pslegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhaft, ja fast erschöpfend. Gegen Abend veranlaßte Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gesiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein gesibtes Auge und dabei ein genügsames; und ob er gleich das Wünschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es öfters zu geschehen pslegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumführten, dadurch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte als die Umstände zuließen, oder anch wohl gar an etwas Bollkommneres erinnerte, das er anderswo gesehen.

Als sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf das lustigste ausgeschmüdt, zwar nur mit künstlichen Blumen und Wintergrün, doch darunter so schöne Büschel natürlichen Weizens und anderer Felds und Baumfrüchte angebracht, daß sie dem Kunstsinn der Anordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburtss oder Namenstag seire, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreisachen Feste diese wenigen Kränze zu widmen.

Ein dreifaches? rief Eduard. Ganz gewiß! versetze Charlotte; unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Namenstag ist. Heißt nicht einer Otto so gut als ber andere?

Beide Freunde reichten sich die Hände über den kleinen Tisch. Du erinnerst mich, fagte Eduard, an dieses jugendliche

Freundschaftsstüd. Als Kinder hießen wir beide so; doch als wir in der Penston zusammenlebten und manche Frrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen lakonischen Namen ab.

Wobei du denn doch nicht gar zu großmüthig warst, sagte ber Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir ber Name Chuard besser gesiel, wie er denn auch von angenehmen Lippen ausgesprochen einen besonders guten Klang hat.

Nun saßen sie also zu breien um dasselbe Tischen, wo Charlotte so eifrig gegen die Ankunft bes Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, zu sagen: für ein Viertes ware auch noch recht gut Plas.

Walbhörner ließen sich in diesem Augenblick vom Schloß herüber vernehmen, bejahten gleichsam und bekräftigten die guten Gesinnungen und Bunsche der beisammen verweilenden Freunde. Stillschweigend hörten sie zu, indem jedes in sich selbst zurückekehrte, und sein eigenes Glück in so schöner Berbindung doppelt empfand.

Eduard unterbrach die Pause zuerst, indem er aufstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß uns, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Thal nur sen unser Erbgut und Aufsenthalt; der Blick wird oben freier und die Brust erweitert sich.

So muffen wir dießmal noch, versetzte Charlotte, den alten, etwas beschwerlichen Fußpfad erklimmen; doch, hoffe ich, sollen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis ganz hinauf leiten.

Und so gelangte man denn über Felsen, durch Busch und Gesträuch zur letten Höche, die zwar keine Fläche, doch sort-lausende fruchtbare Rücken bildete. Dorf und Schloß hinter-wärts waren nicht mehr zu sehen. In der Tiese erblickte man ausgebreitete Teiche; drüben bewachsene Hügel, an denen sie sich hinzogen; endlich steile Felsen, welche senkrecht den letzen Wasserspiegel entschieden begränzten und ihre bedeutenden Formen auf der Obersläche desselben abbildeten. Dort in der Schlucht, wo ein starker Bach den Teichen zusiel, lag eine Mühle halb

versteckt, die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Ruheplätzchen erschien. Mannigsaltig wechselten im ganzen Halbkreise, ben man übersah, Tiefen und Höhen, Büsche und Wälder, beren erstes Grün für die Folge den füllereichsten Anblick versprach. Auch einzelne Baumgruppen hielten an mancher Stelle das Auge sest. Besonders zeichnete zu den Füßen der schauenden Freunde sich eine Masse Pappeln und Platanen zunächst an dem Rande des mittleren Teiches vortheilhaft aus. Sie stand in ihrem besten Wachsthum, frisch, gesund, empor und in die Breite strebend.

Eduard lentte besonders auf diese die Aufmerksamkeit seines Freundes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst gepstanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein Bater, bei der Anlage zu einem neuen Theil des großen Schloßgartens, sie mitten im Sommer ausroden ließ. Ohne Zweisel werden sie auch dieses Jahr sich durch neue Triebe wieder dankbar hervorthun.

Man kehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Gaste ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches geräumiges Duartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thätigkeit fortzusahren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pferde bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt; wobei er ihm zugleich die Wünsche mittheilte, die er zu besserer Kenntniß und vortheilhafterer Benutzung desselben seit langer Zeit bei sich hegte.

Das erste, was wir thun sollten, sagte der Hauptmann, wäre, daß ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht die größte Genauigkeit gewährt, so bleibt es doch immer nüglich und sur den Ansang erfreulich; auch kann man es ohne große Beihülfe leisten und weiß gewiß, daß man fertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so läßt sich dazu wohl auch noch Rath sinden.

Der Hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr geübt. Er hatte die nothige Geräthschaft mitgebracht und fing sogleich an. Er unterrichtete Eduarden, einige Jäger und Bauern

bie ihm bei dem Geschäft behülflich senn sollten. Die Tage waren günftig; die Abende und die frühsten Morgen brachte er mit Aufzeichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch alles lavirt und illuminirt, und Eduard sah seine Besitzungen auf das deut- lichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jetzt erst kennen zu lernen; sie schienen ihm jetzt erst zu gehören.

Es gab Gelegenheit über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Uebersicht viel beffer zu Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Eindrücken, an der Natur herumversuche.

Das muffen wir meiner Frau beutlich machen, fagte Chuard. Thue das nicht! perfette der hauptmann, der die Uebergeugungen anderer nicht gern mit ben seinigen burchfreugte, ben Die Erfahrung gelehrt hatte, bak bie Unfichten ber Menichen viel zu mannigfaltig find, als bak fie, felbst burch bie vernünftigsten Borftellungen, auf Ginen Bunkt versammelt merben tonnten. Thue es nicht! rief er; sie durfte leicht irre werden. Es ift ihr, wie allen benen, die fich nur aus Liebhaberei mit folden Dingen beschäftigen, mehr baran gelegen, baf fie etwas thue, als daß etwas gethan werde. Man taftet an ber Natur. man hat Borliebe für Diefes oder jenes Blätchen; man magt nicht dieses ober jenes Sindernik wegzuräumen, man ift nicht fühn genug, etwas aufzuopfern; man fann sich voraus nicht porstellen, mas entsteben foll: man probirt, es gerath, es mikräth, man verändert, verändert vielleicht mas man laffen follte, läkt mas man verändern sollte, und so bleibt es zulet immer ein Studwert, bas gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gefteh mir aufrichtig, sagte Couard, du bist mit ihren Anlagen nicht zufrieden.

Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ist, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinaufgequält und quält nun jeden, wenn du willst, den sie hinaufsührt. Weder neben einander, noch hinter einander schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Tact des Schrittes wird jeden Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch alles einwenden.

Wäre es benn leicht anders zu machen gewesen? fragte Eduard.

Gar leicht, versetzte der Hauptmann; sie durfte nur die eine Felsenecke, die noch dazu unscheindar ift, weil sie aus kleinen Theilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Aufstieg und zugleich überslüssige Steine, um die Stellen herauszumauern, wo der Weg schmal und verkrüppelt geworden wäre. Doch seh dieß im engsten Vertrauen unter uns gesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Mühe auswenden, so wäre von der Mooshütte hinauswärts und über die Anhöhe noch manchersei zu thun und viel Angenehmes zu leisten.

Hatten auf diese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhafter und vergnüglicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch setzte man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch auf diese Weise die Vergangenheit hervorzurufen.

Uebrigens hatte Eduard mit Charlotten allein weniger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Gattin zulet beschäftigt sah, von der Moos-hütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüschen und Pfädchen sich empor zu arbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsichten bekannt.

Charlotte stand betroffen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, daß jene Recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswerth gefunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte der Ueberzeugung, sie vertheidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werk machen wollten,

nicht an die Kosten benken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie konnte das Alte nicht sahren lassen, das Neue nicht ganz abweisen; aber entschlossen wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bedenken und bei sich reif werden zu lassen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermißte, da indeß die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Kunstgärten und Glashäuser mit Eifer besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Uebungen sortsetzten, als Jagen, Pferde-Kausen, Tauschen, Bereiten und Einsahren, so fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Brieswechsel, auch um des Hauptmanns willen, lebhafter, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Bensionsanstalt erhielt.

Einem weitläufigen Briefe ber Vorsteherin, welcher sich wie gewöhnlich über der Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugefügt, nebst einer Beilage von der Hand eines männlichen Gehülfen am Institut, die wir beide mittheilen.

#### Nachfdrift der Borfteberin.

Bon Ottilien, meine Gnädige, hätte ich eigentlich nur zu wiederholen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ist. Ich wüßte sie nicht zu schelten, und doch kann ich nicht zufrieden mit ihr sehn. Sie ist nach wie vor bescheiden und gefällig gegen andre; aber dieses Zurücktreten, diese Dienstbarkeit will mir nicht gefallen. Em. Gnaden haben ihr neulich Geld und verschiedene Zeuge geschickt. Das erste hat sie nicht angegriffen; die andern liegen auch noch da, unberührt. Sie hält freilich ihre Sachen sehr reinlich und gut, und scheint nur in diesem Sinn die Kleider zu wechseln. Auch kann ich ihre große Mäßigkeit im Essen und richten nicht loben. An unserm Tisch ist kein Uebersluß; doch sehe ich nichts lieber, als wenn die Kinder sich an schmackhaften

und gesunden Speisen satt essen. Was mit Bedacht und Ueberzeugung aufgetragen und vorgelegt ist, soll auch aufgegessen werden. Dazu kann ich Ottilien niemals bringen. Ja, sie macht sich irgend ein Geschäft, um eine Lücke auszufüllen, wo die Dienerinnen etwas versäumen, nur um eine Speise oder den Nachtisch zu übergehen. Bei diesem allem kommt jedoch in Betrachtung, daß sie manchmal, wie ich erst spät ersahren habe, Kopsweh auf der linken Seite hat, das zwar vorübergeht, aber schmerzlich und bedeutend sehn mag. So viel von diesem übrigens so schönen und lieben Kinde.

### Beilage bes Gehülfen.

Unfre portreffliche Borfteberin läßt mich gewöhnlich die Briefe lefen, in welchen fie Beobachtungen über ihre Röglinge ben Eltern und Borgesetten mittheilt. Diejenigen, Die an Em. Gnaben gerichtet find, lefe ich immer mit doppelter Aufmerkfamkeit, mit doppeltem Beranugen: benn indem wir Ihnen zu einer Tochter Blud zu munichen haben, Die alle jene glanzenden Gigenschaften vereinigt, wodurch man in der Welt emporsteigt, so muß ich meniastens Sie nicht minder aludlich preisen, daß Ihnen in Ihrer Bflegetochter ein Kind beschert ift. bas zum Wohl, zur Aufriedenbeit anderer und gewiß auch zu feinem eigenen Blud geboren mard. Ottilie ist fast unser einziger Rögling, über ben ich mit unferer fo fehr verehrten Borfteberin nicht einig werben tann. Ich verarge Diefer thatigen Frau feinesmeges, daß fie verlangt, man foll die Früchte ihrer Sorgfalt außerlich und heutlich feben: aber es giebt auch verschloffene Früchte, die erst die rechten kern= haften find und die fich 'früher ober später zu einem schönen Leben entwideln. Dergleichen ift gewiß Ihre Pflegetochter. Go lange ich fie unterrichte, febe ich fie immer gleichen Schrittes geben, langfam, langfam pormarts, nie gurud. Wenn es bei einem Rinde nothig ift, vom Anfange anzufangen, fo ift es gewiß bei ihr. Bas nicht aus bem Borbergebenden folgt, begreift fie nicht. Sie steht unfähig, ja ftodisch vor einer leicht faglichen Sache, die Gnethe, Berte, VII. 17

für sie mit nichts zusammenhängt. Kann man aber die Mittels glieder sinden und ihr deutlich machen, so ist ihr das Schwerste begreiflich.

Bei diesem langsamen Vorschreiten bleibt sie gegen ihre Mitschülerinnen zurück, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vorwärts eilen, alles, auch das Unzusammenhängende leicht fassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so vermag sie bei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ist, welche von trefslichen, aber raschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handschrift geklagt, über ihre Unfähigkeit die Regeln der Grammatik zu fassen. Ich habe diese Beschwerde näher untersucht: es ist wahr, sie schreibt langsam und steif, wenn man so will, doch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französsischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittheilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderbar, sie weiß vieles und recht gut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich sagen: sie lernt nicht als eine, die erzogen werden soll, sondern als eine, die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als künftige Lehrerin. Bielleicht kommt es Ew. Gnaden sonderbar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen erkläre. Ew. Gnaden bessere Einsicht, tiesere Menschen und Welt-Kenntniß wird aus meinen beschränkten und wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hoffen ist. Ich empsehle mich zu Gnaden und bitte um die Erlaubniß wieder zu schreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Borstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht entshalten, indem der Antheil des Lehrers herzlicher zu sehn schien,

als ihn die Einsicht in die Tugenden eines Zöglings hervorzubringen pflegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Berhältniß, wie so viele andere, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Neigung zu schätzen seh, in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigenklich recht zu Hause sind.

# Diertes Capitel.

Die topographische Charte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen nach einem ziemlich großen Maßstabe charakteristisch und faßlich durch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald fertig: benn weniger Schlaf, als dieser thätige Mann, bedurfte kaum jemand, so wie sein Tag stets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und deswegen jederzeit am Abende etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das übrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da sehn muß, aus der sich nachher Pachtanschläge und anderes schon entwickeln werden. Nur Eines laß uns festsetzen und einrichten: trenne alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willkur; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut eine Inconsequenz oft Noth, ja, sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier sehn; anstatt daß bei einer Vermischung das Sichre durch das Freie weggerissen und ausgehoben wird.

Ebuard fühlte in diesen Borschlägen einen leisen Borwurf. Zwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzutheilen. Das, was er mit andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstreuung nicht genugsam von einander absonderte. Jest wurde es ihm leicht, da ein Freund diese

Bemühung übernahm, ein zweites Ich bie Sonderung bewirkte, in die bas eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Bergangene, schafften alle Documente, Papiere, Nachrichten aus verschiedenen Behältnissen, Kammern, Schränken und Kisten herbei, und auf das geschwindeste war der Wust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Fächern. Was man wünschte, ward vollständiger gefunden, als man gehofft hatte. Hierbei ging ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hand, der den Tag über, ja einen Theil der Nacht nicht vom Pulte kam, und mit dem Eduard bisher immer unzufrieden gewesen war.

Ich kenne ihn nicht mehr, sagte Eduard zu seinem Freund, wie thätig und brauchbar der Mensch ist. Das macht, versetzte der Hauptmann, wir tragen ihm nichts Neues auf, als bis er das Alte nach seiner Bequemlichkeit vollendet hat, und so leistet er, wie du siehst, sehr viel; sobald man ihn stört, vermag er gar nichts.

Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage zusammen zu, so versäumten sie Abends nicht Charlotten regelmäßig zu bessuchen. Fand sich keine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches öfters geschah, so war das Gespräch wie das Lesen meist solchen Gegenständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Bortheile und das Behagen der bürgerlichen Gesellschaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt die Gegenwart zu nuten, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gesördert. Berschiedene häusliche Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einleiten können, wurden durch die Thätigkeit des Hauptmanns bewirkt. Die Hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert, und Charlotte sowohl durch saßliche Bücher als durch Unterredung in den Stand gesetzt, ihr thätiges und hülfreiches Wesen öfter und wirksamer als bisher in Uebung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und demungeachtet nur zu oft überraschenden Nothfälle durchdachte, so wurde alles, was zur Rettung der Ertrunkenen nöthig senn möchte, um so mehr angeschafft, als bei der Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserwerke östers ein und der andre Unfall dieser Art vorkam. Diese Rubrik besorgte der Hauptmann sehr aussührlich, und Sduarden entschlüpfte die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Spoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Sduard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, über jene Aeußerungen hinausging.

Wir wollen alle diese vorforglichen Anstalten loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das Nothewendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der das alles zu handehaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der jest um leidliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Beshandlung heftiger innerer Uebel öfters mehr Genüge gethan hat, als ein berühmter Arzt; und augenblickliche Hülfe ist doch immer das, was auf dem Lande am meisten vermist wird.

Auch biefer wurde sogleich verschrieben, und beibe Gatten freuten sich, daß sie so manche Summe, die ihnen zu willkürlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nöthigsten zu verwenden Anlaß gefunden.

So benutzte Charlotte die Kenntnisse, die Thätigkeit des Hauptmanns auch nach ihrem Sinne, und sing an mit seiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schädliche, alles Töbtliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpferwaaren, der Grünspan kupferner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegrifse der Physik und Chemie zurückgehen.

Bufälligen aber immer willtommenen Anlaß zu solchen Untershaltungen gab Sduards Reigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arsbeiten angenehm und berühmt gewesen. Run waren es andre

Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und technischen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenschaften, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, beim Borlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Borslesende so gut als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überraschen, Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirtung sehr zuwider ist, wenn ihm ein Dritter wissentlich mit den Augen vorspringt. Er pslegte sich auch deßwegen in solchem Falle immer so zu setzen, daß er niemand im Rücken hatte. Jetzt zu dreien war diese Borssicht unnöthig; und da es dießmal nicht auf Erregung des Gesühls, auf Ueberraschung der Einbildungskraft angesehen war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Nur eines Abends siel es ihm auf, als er sich nachlässiggesetzt hatte, daß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungeduld erwachte und er verwies es ihr, gewissermaßen unstreundlich: Wollte man sich doch solche Unarten, wie so manches andre, was der Gesellschaft lästig ist, ein für allemal abgewöhnen. Wenn ich jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so daß der, dem ich meine Gedanken einzeln zuzählen, meine Empsindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissentenet, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde.

Charlotte, beren Gewandtheit sich in größeren und kleineren Cirkeln besonders dadurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhafte Aeußerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzusregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht

verloffen. Du wirft mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Verwandtschaften lesen, und da dacht' ich eben gleich an meine Verwandten, an ein Paar Vettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Aufmerksamkeit kehrt zu beiner Vorlesung zurück; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Rebe ist, und blicke dir ins Buch, um mich wieder zurecht zu sinden.

Es ist eine Gleichnigrebe, die dich verführt und verwirrt hat, fagte Eduard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narciß; er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Ja wohl! fuhr der Hauptmann fort, so behandelt er alles, was er außer sich findet, seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Willen wie seine Willfür leiht er den Thieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern.

Möchtet ihr mich, versetzte Charlotte, da ich euch nicht zu weit von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, nur kürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Berwandtschaften gemeint sen.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hauptmann, gegen den sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut als ich es vermag, wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neuern Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ist schlimm genug, rief Eduard, daß man jest nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unfre Borfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber muffen jest alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig senn soll, so ist es mir eigentlich nur um den Wortverstand zu thun, denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunst-Wort salsch anwendet. Deßhalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht

wird. Wie es wissenschaftlich bamit zusammenhänge, wollen wir ben Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werben.

Wo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in die Sache zu kommen? fragte Eduard nach einer Pause ben Hauptmann, ber sich ein wenig bebenkend bald darauf erwiederte:

Wenn es mir erlaubt ist, dem Scheine nach weit auszuholen, so find wir bald am Plate.

Senn Sie meiner ganzen Aufmerksamkeit versichert, sagte Charlotte, indem sie ihre Arbeit beiseite legte.

Und so begann der Hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Unbekannten sortschreiten.

Ich bächte, fiel ihm Eduard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Oel, das Quecksilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Theile sinden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Dhne Frage, sagte Charlotte beistimmend. Regentropfen vereinigen sich gern zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quecksilber, indem wir es in Rügelchen trennen und es wieder zusammenlaufen lassen.

Und so darf ich wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines bedeutenden Punktes im flüchtigen Vorbeigehen erwähnen, daß nämlich dieser völlig reine, durch Flüssigkeit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch die Augelgestalt auszeichnet. Der sallende Wassertropfen ist rund; von den Quecksilberkügelchen haben Sie selbst gesprochen; ja, ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Augel an.

Lassen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so muß es auch gegen andere ein Berhältniß haben.

Und das wird nach Berschiedenheit der Wesen verschieden sein, suhr Sduard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werden andre fremd neben einsander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keineswegs verbinden; wie Del und Wasser zusammengerüttelt sich den Augenblick wieder aus einander sondert.

Es sehlt nicht viel, sagte Charlotte, so sieht man in diesen einsachen Formen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber erinnert man sich dabei der Societäten, in denen man lebte. Die meiste Aehnlichkeit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen, die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berufsbestimmungen, der Adel und der dritte Stand, der Soldat und der Civilist.

Und doch, versette Eduard, wie diese durch Sitten und Gesetze vereinbar find, so giebt es auch in unserer chemischen Welt Mittelglieder, basienige zu verbinden, was fich einander abweift.

Wittelglieder, daszenige zu verdinden, was sich einander abweist.
So verbinden wir, siel der Hauptmann ein, das Del durch, Laugensalz mit dem Wasser.

Rur nicht so geschwind mit Ihrem Bortrag, sagte Charlotte, damit ich zeigen kann, daß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon zu den Berwandtschaften gelangt?

Ganz richtig, erwiederte der Hauptmann, und wir werden sie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennen lernen. Diejenigen Naturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell ergreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verswandt. An den Alkalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und fassen, sich modisieiren und zusammen einen neuen Körper bilden, ist diese Berwandtschaft aussammen eine große Neigung, eine entschiedene Berseinigungslust äußert. Sobald unser hemisches Cabinet ankommt, wollen wir Sie verschiedene Bersuche sehn lassen, die sehr untershaltend sind und einen bessern Begriff geben, als Worte, Namen und Kunstausdrücke.

120

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so kommen sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes- und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Mensichen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen; denn entsgegengesetze Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung mögslich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Eduard gewendet — jetzt im Vorlesen nicht weiter stören, und um so viel besser unterrichtet, deinen Vortrag mit Ausmerksamkeit vernehmen.

Da bu uns einmal aufgerufen haft, versetzte Sbuard, so fommst du so leicht nicht los; benn eigentlich sind die verwickelten Fälle die interessantesten. Erst bei diesen lernt man die Grade der Berwandtschaften, die nähern, stärkern, entferntern, geringern Beziehungen kennen; die Berwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.

Kommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man leider in der Welt jetzt so oft hört, auch in der Naturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Eduard. Es war sogar ein bezeich= nender Shrentitel der Chemiker, daß man sie Scheidekunstler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl daran. Das Bereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Berdienst. Ein Einungskünstler wäre in jedem Fache der ganzen Welt willtommen. — Nun so laßt mich denn, weil ihr doch einmal im Zuge sehd, ein paar solche Fälle wissen.

So schließen wir uns denn gleich, sagte der Hauptmann, an dasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. Z. B. was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftsorm bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schweselsäure, so ergreist diese den Kalk und erscheint mit ihm als Ghps; jene zarte luftige Säure hingegen entsteht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensetzung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil

es wirklich aussieht, als wenn ein Berhältniß dem andern vorgezogen, eins vor dem andern erwählt murde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Natursforscher verzeihe; aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnothwendigkeit erblicken, und diese kaum, denn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegensheit macht Berhältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von Ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zussammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Luftsäure, die sich wieder im Unendlichen herumtreiben muß.

Es kommt nur auf sie an, versette der Hauptmann, sich mit bem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und Kranken zur Erquickung zu dienen.

Der Ghps hat gut reden, sagte Charlotte, der ist nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Noth haben kann, bis er wieder unterkommt.

Ich mußte sehr irren, sagte Ebuard lächelnd, ober es stedt eine kleine Tude hinter beinen Reben. Gesteh nur beine Schalt- beit! Um Ende bin ich in beinen Augen ber Kalt, ber vom Haupt- mann, als einer Schwefelfäure, ergriffen, beiner anmuthigen Gessellschaft entzogen und in einen refractaren Ihpps verwandelt wird.

Wenn das Gemissen, versetzte Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorgen seyn. Diese Gleichnisreden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Aehnlichkeiten? Aber der Mensch ist doch um so manche Stuse über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlverwandtschaft etwas freigebig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurückzukehren und den Werth solcher Ausdrücke bei diesem Anlaß recht zu bedenken. Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unausschich sich scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines Dritten ausgehoben, und eins der erst so schön Verbundenen ins lose Weite hinausgetrieben ward.

Da find die Chemiker viel galanter, sagte Eduard, sie gessellen ein Biertes dazu, damit keines leer ausgehe.

Ja wohl! versetzte ber Hauptmann, diese Fälle sind allerbings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man das Anziehen, das Berwandtsenn, dieses Berlassen, dieses Bereinigen gleichsam übers Kreuz wirklich darstellen kann, wo vier, bisher je zwei zu zwei verbundene Wesen, in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlassen und sich aufs neue verdinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu, und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtsertigt.

Beschreiben Sie mir einen solchen Fall, sagte Charlotte.

Man sollte bergleichen, versetzte der Hauptmann, nicht mit Worten abthun. Wie schon gesagt, sobald ich Ihnen die Verssuche selbst zeigen kann, wird alles anschaulicher und angenehmer werden. Jett müßte ich Sie mit schrecklichen Kunstworten hinshalten, die Ihnen doch keine Vorstellung gäben. Man muß diese todtscheinenden und doch zur Thätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, auszehren und sodann aus der innigsten Verbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Verstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beobachten, und unsre Vernunft kaum hinlänglich, sie zu sassen

Ich läugne nicht, sagte Sbuard, daß die seltsamen Kunstwörter demjenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen versöhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden müssen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweisen das Berhältniß ausdrücken, wovon hier die Rede war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch ausstieht, verssetzte der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzlich zusammenfassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden

Baare in Berührung: A wird sich zu D, C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verbunden habe.

Nun denn! siel Sduard ein, bis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnistrede betrachten, woraus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B: denn eigentslich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir, wie dem A das B. Das C ist ganz deutlich der Capitan, der mich für dießmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde, und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen deren Annäherung du dich nicht länger vertheidizgen darsst.

Gut! versetzte Charlotte; wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es doch für ein Glück, daß wir heute einmal völlig zusammentreffen, und daß diese Natur- und Wahlverwandtschaften unter uns eine vertrauliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berusen: denn meine bisherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dieß wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt schon besannt. Doch ließ nur, ließ! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

## Bünftes Capitel.

#### Brief der Borfteberin.

Em. Gnaden werden verzeihen, wenn ich mich heute ganz kurz fasse: denn ich habe nach vollendeter öffentlicher Prüfung dessen, was wir im vergangenen Jahr an unsern Zöglingen geleistet haben, an die sämmtlichen Eltern und Vorgesetzten den Berlauf zu melben; auch barf ich wohl kurz senn, weil ich mit wenigem viel sagen kann. Ihre Fräulein Tochter hat sich in jedem Sinne als die erste bewiesen. Die beiliegenden Zeugnisse, ihr eigner Brief, der die Beschreibung der Preise enthält, die ihr geworden sind, und zugleich das Bergnügen ausdrückt, das sie über ein so glückliches Gelingen empfindet, wird Ihnen zur Beruhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird dadurch einigermaßen gemindert, daß ich voraussehe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurück zu halten. Ich empfehle mich zu Gnaden, und nehme mir die Freiheit nächstens meine Gedanken über das, was ich am vortheilhaftesten sür sehüsse. Bon Ottilien schreibt mein freundlicher Gehülse.

#### Brief bes Gebülfen.

Bon Ottilien läßt mich unsre ehrwürdige Borsteherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu denken, peinlich wäre, dasjenige, was zu melden ist, zu melden, theils auch weil ste selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie das zu äußern im Stande ist, was in ihr liegt und was sie vermag, so war mir vor der öffentlichen Prüfung einigermaßen bange, um so mehr als überhaupt dadei keine Borbereitung möglich ist, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Weise seyn könnte, Ottilie auf den Schein nicht vorzubereiten wäre. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu sehr gerechtsertigt; sie hat keinen Preis erhalten und ist auch unter denen, die kein Zeugniß empfangen haben. Was soll ich viel sagen? Im Schreiben hatten andere kaum so wohlgesormte Buchstaben', doch viel freiere Züge; im Rechnen waren alle schneller, und an schwierige Ausgaben, welche sie besser löst, kam es bei der Untersuchung nicht. Im Französsischen überparlirten und überexponirten sie manche; in der Geschichte waren ihr Namen und Jahrszahlen nicht gleich bei der Hand; bei der Geographie vermißte man Aussmerksamkeit auf

bie politische Eintheilung. Zum musikalischen Bortrag ihrer wenigen bescheibenen Melodien fand sich weder Zeit noch Ruhe. Im Zeichnen hätte sie gewiß den Preis davon getragen: ihre Umrisse waren rein und die Aussührung bei vieler Sorgfalt geistreich. Leider hatte sie etwas zu Großes unternommen und war nicht sertig geworden.

Mis die Schülerinnen abgetreten maren, die Brufenden qu= fammen Rath hielten und uns Lehrern meniaftens einiges Wort babei gönnten, merkte ich mohl balb, bak von Ottilien gar nicht. und wenn es geschah, wo nicht mit Migbilligung, doch mit Gleichaultigkeit gesprochen murbe. Ich hoffte, burch eine offene Darstellung ihrer Art zu fenn einige Gunft zu erregen, und magte mich daran mit doppeltem Gifer, einmal weil ich nach meiner Ueberzeugung sprechen konnte, und fodann weil ich mich in jungeren Jahren in eben bemfelben traurigen Kall befunden hatte. Man hörte mich mit Aufmertfamteit an; boch als ich geenbet hatte, fagte mir ber porsitsende Brufende zwar freundlich aber lakonisch: Fähigkeiten merben porausgesett, fie follen zu Fertigfeiten werden. Diek ift ber Amed aller Erziehung, Diek ift bie laute deutliche Absicht ber Eltern und Vorgesetten, Die ftille, nur halbbemußte ber Rinder felbit. Dieg ift auch ber Gegenstand ber Brufung, mobei zugleich Lehrer und Schuler beurtheilt merben. Aus dem, mas wir von Ihnen vernehmen, schöpfen wir gute Soffnung von bem Rinde, und Sie find allerdings lobensmurbig, indem Sie auf die Fähigkeiten ber Schülerinnen genau Acht geben. Bermandeln Gie folche bis übers Jahr in Fertigfeiten, fo wird es Ihnen und Ihrer begunstigten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Uebleres nicht besürchtet, das sich bald darauf zutrug. Unsere gute Borsteherin, die wie ein guter Hirte auch
nicht eins von ihren Schäschen verloren oder, wie es hier der Fall war, ungeschmückt sehen möchte, konnte, nachdem die Herren
sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, die ganz ruhig, indem die andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: Aber sagen Sie mir, ums himmelswillen! wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versetzte ganz gelassen: Berzeihen Sie, liebe Mutter, ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich stark. Das kann niemand wissen! versetzte die sonst so theilnehmende Frau und kehrte sich verdrieklich um.

Run, es ist mahr, niemand tann es wissen; benn Ottilie verandert das Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, bag sie einmal die hand nach bem Schlafe zu bewegt hatte.

Das war noch nicht alles. Ihre Fräulein Tochter, gnäbige Frau, sonst lebhaft und freimüthig, war im Gesühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermüthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugnissen in den Zimmern herum, und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du bist heute schlecht gefahren! rief sie aus. Ganz gelassen antwortete Ottilie: Es ist noch nicht der letzte Prüsungstag. Und doch wirst du immer die letzte bleiben! rief das Fräulein und sprang hinweg.

Ottilie schien gelassen für jeden andern, nur nicht für mich. Eine innere unangenehme lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Wange wird auf einen Augenblick roth, indem die rechte bleich wird. Ich sah dies Zeichen, und meine Theilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich sührte unsre Vorsteherin beiseite, sprach ernsthaft mit ihr über die Sache. Die tressliche Frau erkannte ihren Fehler. Wir beriethen, wir besprachen uns lange, und ohne deßhalb weitläusiger zu sehn, will ich Ew. Gnaden unsern Beschluß und unsre Bitte vortragen, Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Gründe werden Sie sich selbst am besten entsalten. Bestimmen Sie sich hierzu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes. Verläßt uns dann Ihre Fräulein Tochter, wie zu vermuthen steht, so sehen wir Ottilien mit Freuden zurücksehren.

Noch eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr fordert. Sie thut das mit einer Geberde, die für den, der den Sinn davon gesaßt hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die flachen Hände, die sie in die Höche hebt, zusammen und führt sie gegen

die Bruft, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blid ansieht, daß er gern von allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jemals diese Geberde, gnädige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ift, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Souard hatte diese Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Kopfschütteln. Auch konnte es an Bemerkungen über die Personen und über die Lage der Sache nicht fehlen.

Genug! rief Eduard endlich aus, es ist entschieden, sie kommt! Für dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dürfen nun auch mit unserm Borschlag hervorrücken. Es wird höchst nöthig, daß ich zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. Sowohl Abends als Morgens ist erst die rechte Zeit, zusammen zu arbeiten. Du erhältst dagegen für dich und Ottilien auf deiner Seite den schönsten Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Svuard schilberte ihre fünftige Lebensart. Unter andern rief er aus: Es ist doch recht zuvorkommend von der Nichte, ein wenig Kopsweh auf der linken Seite zu haben; ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zusammen und wir sitzen gegen einander, ich auf den rechten Elbogen, sie auf den linken gestützt, und die Köpfe nach versichiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das ein Paar artige Gegenbilder geben.

Der Hauptmann wollte das gefährlich finden; Eduard hins gegen rief aus: Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in Ucht! Was sollte B denn anfangen, wenn ihm C entrissen würde?

Run, ich bachte boch, versette Charlotte, das verstünde sich von selbst.

Freilich, rief Eduard, es kehrte zu seinem A zurud, zu seinem U und D! rief er, indem er aufsprang und Charlotten fest an seine Brust brückte.

## Sechstes Capitel.

Ein Wagen, ber Ottilien brachte, war angefahren. Charslotte ging ihr entgegen; das liebe Kind eilte sich ihr zu nähern, warf sich ihr zu Füßen und umfaßte ihre Kniee.

Wozu die Demüthigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ist so demüthig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als dis an Ihre Kniee und Ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie stand auf und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willsommner Gast. Sie schien aufmerksam auf das Gespräch, ohne daß sie daran Theil genommen hätte.

Den andern Morgen sagte Sduard zu Charlotten: Es ift ein angenehmes unterhaltendes Mädchen.

Unterhaltend? versete Charlotte mit Lächeln; sie hat ja ben Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Eduard, indem er sich zu besinnen schien; das mare doch wunderbar!

Charlotte gab dem neuen Ankömmling nur wenige Winke, wie es mit dem Hausgeschäfte zu halten sen. Ottilie hatte schnell die ganze Ordnung eingesehen, ja was noch mehr ist, empfunden. Was sie für alle, für einen jeden insbesondere zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu besehlen schien, und wo jemand säumte, verrichtete sie das Geschäft gleich selbst.

Sobald sie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten, ihre Stunden eintheilen zu dürsen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Borgesetzte auf eine Urt, von der Charlotte durch den Gehülsen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Nur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter,

um sie auf einen freieren Bug ber Handschrift zu leiten; aber auch biese waren balb wieder scharf geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesett, französisch zu reden, wenn sie allein wären; und Charlotte beharrte um so mehr dabei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Uebung derselben zur Pflicht gemacht hatte. Hier sagte sie oft mehr, als sie zu wollen schien. Besonders ergetzte sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie hoffte, dereinst an ihr eine zuverlässige Freundin zu sinden.

Charlotte nahm indeß die älteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Borsteherin, was der Gehülse über das gute Kind gezurtheilt, um es mit ihrer Persönlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charakter der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei dieser Untersuchung nichts Neues, aber manches Bekannte ward ihr bedeutender und auffallender. So konnte ihr z. B. Ottiliens Mäßigkeit im Essen und Trinken wirklich Sorge machen.

Das nächste, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Kleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute thätige Kind die ihr früher geschenkten Stoffe selbst zu und wußte sie sich, mit geringer Beihülfe anderer, schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt: denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hülle verbreitet, so glaubt man sie immer wieder von neuem und anmuthiger zu sehen, wenn sie ihre Eigenschaften einer neuen Umgebung mittheilt.

Dadurch ward sie den Männern, wie von Anfang so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Namen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe bem Gesicht wohlthut, ja sogar einige Heilkraft an diesem edlen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den äußern und innern Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts Uebles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Uebereinstimmung.

Auf manche Weise hatte daher die Gesellschaft durch Ottiliens Ankunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkünste. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Thee, noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders Abends, nicht so bald von Tische weg. Charlotte bemerkte das wohl und ließ beide nicht unbeodachtet. Sie suchte zu erforschen, ob einer vor dem andern hiezu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Theilnahme zu erregen geeignet sehn möchte, was ihren Ginssichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, dis sie wiederkam. Sie wurden milber und im Ganzen mittheilender.

In Erwiederung dagegen wuchs die Dienstbestiffenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Berhältnisse kennen lernte, desto lebhafter griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Aufmerksamkeit blied sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Sigen, Aufstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, Wiederniedersitzen, ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht gehen hörte, so leise trat sie auf.

Diese anständige Dienstsertigkeit Ottiliens machte Charlotten viele Freude. Ein einziges, was ihr nicht ganz angemessen vorstam, verbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lobenswürdigen Ausmertsamkeiten, daß wir uns schnell bücken, wenn jemand etwas aus der Hand fallen läßt, und es eilig aufzuheben suchen. Wir bekennen uns das durch ihm gleichsam dienstpflichtig; nur ist in der größern Welt dabei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt.

Gegen Frauen will ich dir darüber keine Gesetze vorschreiben. Du bist jung. Gegen Höhere und Aeltere ist es Schuldigkeit, gegen deines Gleichen Artigkeit, gegen Jüngere und Niedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut; nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise ersgeben und diensthar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetzte Ottilie. Ins bessen werden Sie mir diese Unschicklichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich wohl gesollt hätte; denn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen würde. Nur einzelne Begebenheiten sind mir sehr eindrücklich gewesen; so folgende:

Als Carl der Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, siel der goldne Knopf des Stöckhens, das er trug, herunter. Gewohnt, daß bei solchen Gelegenheiten sich alles für ihn bemühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm jemand auch dießmal den kleinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich niemand; er bückte sich selbst, um den Knopf aufzuheben. Mir kam daß so schmerzlich vor, ich weiß nicht ob mit Recht, daß ich von jenem Augenblick an niemanden kann etwas auß den Händen sallen sehn, ohne mich darnach zu bücken. Da es aber freilich nicht immer schicklich sehn mag, und ich, suhr sie lächelnd sort, nicht jederzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich mich künftig mehr zurückhalten.

Indessen hatten die guten Anstalten, zu denen sich die beis ben Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich fanden sie neuen Anlaß, etwas zu bedenken und zu untersnehmen.

Als sie eines Tages zusammen durch das Dorf gingen, bemerkten sie mißfällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichkeit hinter jenen Dörfern zurücksehe, wo die Bewohner durch die Kostbarkeit des Raums auf beides hingewiesen werden.

Du erinnerst dich, sagte der Hauptmann, wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz den Wunsch äußerten, eine ländliche sogenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizer-Bauart, sondern zur

Schweizer=Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung fo fehr befördern, einrichteten.

Hier z. B., versetzte Svuard, ginge das wohl an. Der Schloßberg verläuft sich in einen vorspringenden Winkel herunter; das Dorf ist ziemlich regelmäßig im Halbeirkel gegenüber gebaut; dazwischen fließt der Bach, gegen dessen Anschwellen sich der eine mit Steinen, der andere mit Pfählen, wieder einer mit Balken, und der Nachbar sodann mit Planken verwahren will, keiner aber den andern fördert, vielmehr sich und den übrigen Schaden und Nachtheil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Bewegung bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, so würde kein großer Zuschuß nöthig senn, um hier eine Mauer im Halbkreis auszusschlichen, den Weg dahinter bis an die Hauer zu erhöhen, den schönsten Kaum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine unzulängsliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Lag es uns versuchen, sagte ber Hauptmann, indem er bie Lage mit den Augen überlief und schnell beurtheilte.

Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen kann, versetzte Eduard.

Du haft fo Unrecht nicht, ermiederte ber Sauptmann, benn auch mir machten bergleichen Geschäfte im Leben ichon viel Berbruf. Wie schwer ift es. baf ber Mensch recht abmage, mas man aufopfern muß gegen bas, mas zu gewinnen ist! wie schwer, ben 3med zu wollen und die Mittel nicht zu verschmäben! Biele verwechseln gar die Mittel und ben Zwed, erfreuen sich an jenen, ohne diefen im Auge zu behalten. Jedes Uebel foll an ber Stelle geheilt werden, wo es zum Borfchein fommt, und man bekummert fich nicht um jenen Bunkt, wo es eigentlich feinen Ursprung nimmt, mober es wirft. Degwegen ift es so fcmer Rath zu pflegen, besonders mit der Menge, die im Taglichen gang perständig ift, aber selten weiter sieht als auf morgen. Rommt nun gar bazu, daß der eine bei einer gemeinsamen Unstalt geminnen, ber andere verlieren foll, da ift mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muß burch bas unumschränkte Majestätsrecht gefördert werben. Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Eduard, ungern untersbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einigemal vergebens gelassener abgewiesen hatte; aber als der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entsernte, auf die Rechte des Bettlers trotte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürse, weil er so gut wie jeder andere unter dem Schutze Gottes und der Obrigkeit stehe, kam Eduard ganz aus der Fassung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte darauf: Laß uns diesen Borfall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch hierüber zu erstrecken. Almosen muß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst giebt, besonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichförmig in allem seyn, auch im Bohlthun. Eine allzureichliche Gabe lockt Bettler herbei anstatt sie abzusertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Borbeisliegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zufälligen Glücks erscheinen und ihm eine überzaschende Gabe zuwersen mag. Uns macht die Lage des Dorfes, des Schlosses eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachgedacht.

An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirthshaus, an dem andern wohnen ein Paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt du eine kleine Geldsumme niederlegen. Nicht der ins Dorf Hereingehende, sondern der Hinausgehende erhält etwas; und da die beiden Häuser zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß führen, so wird auch alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen gewiesen.

Komm, fagte Eduard, wir wollen bas gleich abmachen; bas Genauere können wir immer noch nachholen.

Sie gingen zum Wirth und zu bem alten Paare, und bie Sache mar abgethan.

Ich weiß recht gut, sagte Eduard, indem sie zusammen den Schloßberg wieder hinaufstiegen, daß alles in der Welt ankommt auf einen gescheidten Ginfall und auf einen festen Entschluß. So hast du die Parkanlagen meiner Frau sehr richtig beurtheilt, und mir auch schon einen Wink zum Bessern gegeben,

den ich ihr, wie ich gar nicht läugnen will, sogleich mitgestheilt habe.

Ich konnte es vermuthen, versetzte der Hauptmann, aber nicht billigen. Du hast sie irre gemacht; sie läßt alles liegen und trutt in dieser einzigen Sache mit uns: denn sie vermeidet davon zu reden und hat uns nicht wieder zur Mooshütte gesladen, ob sie gleich mit Ottilien in den Zwischenstunden hinsausgeht.

Daburch muffen wir uns, versetzte Eduard, nicht abschrecken lassen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was gesschen könnte und sollte, so habe ich keine Ruhe, bis ich es gethan sehe. Sind wir doch sonst klug, etwas einzuleiten. Laß uns die englischen Parkbeschreibungen mit Kupfern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher deine Gutscharte. Man muß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln; der Ernst wird sich schon sinden.

Nach dieser Berabredung wurden die Bücher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundriß der Gegend und ihre landsschaftliche Ansicht in ihrem ersten rohen Naturzustande gezeichnet sah, sodann auf andern Blättern die Beränderung vorgestellt fand, welche die Kunst daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu nuten und zu steigern. Hievon war der Uebergang zur eigenen Besitzung, zur eigenen Umgebung, und zu dem, was man daran ausbilden könnte, sehr leicht.

Die von dem Hauptmann entworfene Charte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Vorstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angesangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch ersfand man einen leichtern Aufgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufführen; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben, aus den Schloßfenstern sollte man es übersehen, von dorther Schloß und Gärten wieder bestreichen können.

Der Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemeffen, und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Weg zur Anhöhe hinauf führe, gerade so viel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andere greift, wird beides mohlfeiler und geschwinder bewerkstelligt.

Run aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Nothwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Casse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel, und die Rechnung führe ich selbst.

Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Sbuarb.

Richt viel in willfürlichen Dingen, versetzte Charlotte. Die Willfür wissen wir besser zu beherrschen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angefangen, ber Hauptmann immer gegenwärtig, und Charlotte nunmehr fast täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen, und beiden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas zu Stande zu bringen.

Es ist mit den Geschäften wie mit dem Tanze; Personen, die gleichen Schritt halten, mussen sich unentbehrlich werden; ein wechselseitiges Wohlwollen muß nothwendig daraus entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelernt, wirklich wohlwollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schönen Ruheplat, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zerstören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Empsindung dabei zu haben.

## Siebentes Capitel.

Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung sand, so war die Folge, daß sich Sduard mehr zu Ottilien gesellte. Für sie sprach ohnehin seit einiger Zeit eine stille freundliche Neigung in seinem Herzen. Gegen jedermann war sie dienststertig und zuvorkommend; daß sie es gegen ihn am meisten sen, das wollte seiner Selbstliebe scheinen. Nun war

keine Frage: was für Speisen und wie er sie liebte, hatte sie schon genau bemerkt; wie viel er Zuder zum Thee zu nehmen pslegte, und was dergleichen mehr ist, entging ihr nicht. Besons ders war sie sorgfältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen die er eine übertriebene Empsindlichkeit zeigte, und deßhalb mit seiner Frau, der es nicht luftig genug sehn konnte, manchmal in Widersspruch gerieth. Eben so wußte sie im Baums und Blumengarten Bescheid. Was er wünschte, suchte sie zu besördern, was ihn ungeduldig machen konnte, zu verhüten, dergestalt, daß sie in kurzem wie ein freundlicher Schutzgeist ihm unentbehrlich ward und er ansing, ihre Abwesenheit schon peinlich zu empsinden. Hiezu kam noch, daß sie gesprächiger und offener schien, sobald sie sich allein trasen.

Ebuard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte.
Sie erinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen bis in die ersten Epochen der Neigung Sduards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der beiden noch als des schönsten Hospaares erinnern; und wenn Sduard ihr ein solches Gedächtniß aus ganz srüher Jugend absprach, so behauptete sie doch besonders einen Fall noch vollkommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmal, bei seinem Hereintreten, in Charlottens Schooß versteckt, nicht aus Furcht, sondern aus kindischer Ueberraschung. Sie hätte dazu setzen können: weil er so lebhasten Eindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Bei solchen Verhältnissen waren manche Geschäfte, welche die beiden Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stocken gerathen, so daß sie für nöthig fanden, sich wieder eine Uebersicht zu verschaffen, einige Aussätze zu entwersen, Briefe zu schreiben. Sie bestellten sich deßhalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Copisten müßig fanden. Sie gingen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm manches aufbürdeten, was sie sonst selbst zu verzichten gewohnt waren. Gleich der erste Aussach wollte dem Hauptmann, gleich der erste Brief Eduarden nicht gelingen. Sie quälten sich eine Zeit lang mit Concipiren und Umschreiben, bis

endlich Eduard, bem es am wenigsten von Statten ging, nach ber Zeit fragte.

Da zeigte sich benn, baß ber Hauptmann vergessen hatte seine chronometrische Secundenuhr aufzuziehen, das erstemal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen, daß die Zeit anfange ihnen gleichquiltig zu werden.

Indem so die Männer einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Frauen. Uebershaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leidenschaft in sich wie ein Gesäß auf, und es kann eine ziemsliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Gährung verursacht und schäumend über den Rand schwillt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Neigungen von der angenehmsten Wirkung. Die Gemüther öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besonderen. Jeder Theil fühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Glück.

Ein solcher Zustand erhebt den Geist, indem er das Herz erweitert, und alles, was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge dehnten sich weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ottilien, die Pfade zu wählen, die Wege zu bahnen, vorauseilte, so folgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentdeckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Borsgänger.

Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang durch die Schloßpforte des rechten Flügels hinunter nach dem Gasthofe, über die Brücke gegen die Teiche zu, an denen sie hingingen, so weit man gewöhnlich das Wasser verfolgte, dessen Ufer sodann, von einem buschigen hügel und weiterhin von Felsen eingeschlossen, aufhörte gangbar zu sehn.

Aber Eduard, dem von seinen Jagdwanderungen her die Gegend bekannt mar, brang mit Ottilien auf einem bewachsenen

Pfade weiter, wohl wissend, daß die alte, zwischen Felsen verssteette Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig bestretene Pfad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebüsch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange: denn daß Rauschen der Räder verkündigte ihnen sogleich die Nähe des gesuchten Ortes.

Auf eine Klippe pormarts tretend, faben fie bas alte fcmarge munderliche Bolggebäude im Grunde por fich, von fteilen Welfen fo wie von hoben Baumen umschattet. Sie entschlossen fich furz und gut über Moos und Felstrummer binabaufteigen: Eduard poran: und wenn er nun in die Sobe fab. und Ottilie. leicht schreitend, ohne Furcht und Aengstlichkeit, im iconften Gleichgewicht von Stein zu Stein ihm folgte, glaubte er ein himmlifches Wefen zu feben, bas über ihm fcmebte. Und wenn fie nun manchmal an unficherer Stelle feine ausgestreckte Sand ergriff, ja, fich auf feine Schulter ftutte, bann fonnte er fich nicht perläugnen, bag es bas gartefte weibliche Wefen fei, bas ibn berührte. Fast hatte er gewünscht, fie mochte straucheln, gleiten, bak er fie in feine Arme auffangen, fie an fein Berg bruden fonnte. Doch biek batte er unter feiner Bedingung gethan, aus mehr als einer Urfache: er fürchtete fie zu beleidigen, fie zu beschädigen.

Wie dieß gemeint set, ersahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter ben hohen Bäumen am ländlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, ber bewilltommnende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengesandt war, sing Eduard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

Ich habe eine Bitte, liebe Ottilie: verzeihen Sie mir die, wenn Sie mir sie auch versagen. Sie machen kein Geheimniß daraus, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Brust ein Miniaturbild tragen. Es ist das Bild Ihres Baters, des braven Mannes, den Sie kaum gekannt und der in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem Herzen verdient. Aber vergeben Sie mir: das Bild ist ungeschickt groß, und dieses Metall, dieses Glas macht mir tausend Aengste, wenn Sie ein Kind in die Höhe heben, etwas vor sich hintragen, wenn die Kutsche schwankt, wenn wir durchs Gebüsch dringen, eben jett,

wie wir vom Fessen herabstiegen. Mir ist die Möglichkeit schrecklich, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Berührung Ihnen schällich und verderblich sehn könnte. Thun Sie es mir zu Liebe, entsernen Sie das Bild nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Zimmer; ja geben Sie ihm den schönsten, den heiligsten Ort ihrer Wohnung: nur von Ihrer Brust entsernen Sie etwas, dessen Nähe mir, vielleicht aus übertriebener Aengstlichkeit, so gefährlich scheint.

Ottilie schwieg, und hatte, während er sprach, vor sich hingesehen; dann, ohne Uebereilung und ohne Zaudern, mit einem Blick mehr gen Himmel als auf Sduard gewendet, löste sie die Kette, zog das Bild hervor, drückte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunde hin, mit den Worten: Heben Sie mir es auf, bis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeugen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgsalt zu schätzen weiß.

Der Freund wagte nicht, das Bild an seine Lippen zu drücken, aber er faßte ihre Hand und drückte sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönften Hände, die sich jemals zusammenschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hätte.

Bom Müller geführt, langten Charlotte und der Hauptmann auf einem bequemeren Pfade herunter. Man begrüßte sich, man erfreute und erquickte sich. Zurückt wollte man denselben Weg nicht kehren, und Sduard schlug einen Felspfad auf der andern Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht kamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurücklegte. Nun durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblickte, nach dem Lande zu, mancherlei Dörfer, Flecken, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen; zunächst ein Borwerk, das an der Höhe, mitten im Holze gar vertraulich lag. Am schönften zeigte sich der größte Reichthum der Gegend, vor= und rückwärts, auf der sansterstiegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wäldschen gelangte, und beim Heraustreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schosse gegenüber befand.

Wie froh waren fie, als fie daselbst gewissermaßen unver= muthet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; fie standen auf dem Plate, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und saben wieder in die Fenster ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter, und saß zum erstenmal darin zu vieren. Nichts war natürlicher, als daß einstimmig der Bunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langsam und nicht ohne Beschwerlichkeit gemacht, möchte dergestalt geführt und eingerichtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichkeit zurücklegen konnte. Jedes that Borschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloß zurücksühren müßte. Schon legte man in Gedanken, unterhalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverkürzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbildungskraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen ersorderlich sehn würden.

Hier ist auch zu helfen, versetzte Eduard. Jenes Borwerk im Walde, das so schön zu liegen scheint, und so wenig einträgt, dürfen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anlagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Capitals, da wir jetzt mit Mismuth, bei letzter Berechnung am Schlusse des Jahrs, eine kummerliche Einnahme davon ziehen.

Charlotte selbst konnte als gute Haushälterin nicht viel dagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Nun wollte der Hauptmann einen Plan zur Zerschlagung der Grundstücke unter die Waldbauern machen; Eduard aber wollte kürzer und bequemer versahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, der schon Vorschläge gethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung mußte durchaus Beifall finden, und schon sah die ganze Gesellschaft im Geiste die neuen Wege sich schlängeln, auf denen und in deren Nähe man noch die angenehmsten Ruhe= und Aussichtspläge zu ents beden hoffte.

Um fich alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm

man Abends zu Hause sogleich die neue Charte vor. Man übersah ben zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter zu führen wäre. Alle früheren Vorsätze wursen nochmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken verbunden, der Platz des neuen Hauses, gegen dem Schloß über, nochmals gebilligt und der Kreislauf der Wege bis dahin abgesschlossen.

Ottilie hatte zu dem allem geschwiegen, als Eduard zulett den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: alles sen ja noch gleichgültig, alles noch im Werden.

Ich würde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Fläche der Anhöhe setzte, das Haus hierher bauen. Man sähe zwar das Schloß nicht: denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber man befände sich auch dafür wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außersordentlich schön; ich habe es im Vorbeigehen bemerkt.

Sie hat Recht! rief Eduard; wie konnte uns das nicht einsfallen? Richt wahr, so ist es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Biereck recht stark und berb auf die Anhöhe.

Dem Hauptmann fuhr das |durch die Seele: denn er sah einen sorgfältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise verunstaltet; doch faßte er sich nach einer leisen Mißbilligung und ging auf den Gedanken ein. Ottilie hat Recht, sagte er. Macht man nicht gern eine entfernte Spaziersahrt, um einen Kaffee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der uns zu Hause nicht so gut geschmeckt hätte? Wir verlangen Abwechselung und fremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Bernunft hierher gebaut: denn es liegt geschützt vor den Winden und nah an allen täglichen Bedürfnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselligen Ausenthalt als zur Wohnung, wird sich dorthin recht wohl schieden und in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewähren.

Jemehr man die Sache durchsprach, desto günstiger erschien sie, und Eduard konnte seinen Triumph nicht bergen, daß Ottilie den Gedanken gehabt. Er war so stolz darauf, als ob die Erssindung sein gewesen wäre.

## Achtes Cavitel.

Der Hauptmann untersuchte gleich am frühsten Morgen ben Plat, entwarf erst einen flüchtigen und, als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riß nebst Anschlag und allem Erforderlichen. Es sehlte nicht an der nöthigen Vorbereitung. Jenes Geschäft wegen Verkauf bes Vorwerks ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer sanden zusammen neuen Anlaß zur Thätigkeit.

Der Hauptmann machte Eduarden bemerklich, daß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sen, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu seiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Eduards gegen solche Feste zu überwinden: denn es kam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburtstag, der später siel, gleichfalls recht feierlich zu begehen.

Charlotte, der die neuen Anlagen und was deßhalb geschehen sollte, bedeuteud, ernstlich, ja fast bedenklich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge, Zeit- und Geldeintheilungen nochmals sur sich durchzugehen. Man sah sich des Tages weniger, und mit desto mehr Berlangen suchte man sich des Abends auf.

Ottilie war indessen schon völlig Herrin des Haushaltes, und wie konnte es anders sehn bei ihrem stillen und sichern Bestragen. Auch war ihre ganze Sinnesweise dem Hause und dem Häuslichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Eduard bemerkte bald, daß sie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Gegend mitging, daß sie nur aus geselliger Pflicht Abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Borwand häuslicher Thätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daher die gemeinschaftlichen Wanzberungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder

zu Hause war, und sing an, was er lange unterlassen hatte, Gedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Bortrag der Aussbruck einer reinen, doch leidenschaftlichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich saßen sie Abends um einen kleinen Tisch, auf hergebrachten Pläten: Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiden andern Seiten ein. Ottilie saß Eduarden zur Rechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las. Alsdann rückte sich Ottilie wohl näher, um ins Buch zu sehen: denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen; und Sduard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja, er hielt oft längere Bausen als nöthig, damit er nur nicht eher umwendete, dis auch sie zu Ende der Seite gekommen.

Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und sahen manchmal einander lächelnd an; doch wurden beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Neigung gelegentlich offenbarte.

An einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Eduard ben Borschlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Klöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tages ordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszuführen pflegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie können, Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten? rief Eduard, dem die Augen vor Freude glänzten. Ich glaube wohl, versetze Ottilie, daß es gehen wird. Sie brachte die Noten herbei und setzte sich ans Clavier. Die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie das Musikstück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte ist nicht der rechte Ausdruck: denn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und freiem Willen abhing, ihrem bald zögernden, bald voreilenden Gatten zu Liebe, hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einigemal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu Goethe, Werke. VII.

haben, wie jener sie begleitete. Sie hatte seine Mängel so zu ben ihrigen gemacht, daß daraus wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht tactgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Componist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegniß sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfinbung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Reigung dieser beiden eben so gut im Wachsen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher dadurch, daß beide ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten fähiger waren.

Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwidersstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu sessellen drohte. Er gewann es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Charslotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am frühsten Morgen aufstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrscheinslichen Stellen; dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um desto mehr.

Bermied nun der Hauptmann mit Charlotten allein zu sepn, so war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtssestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorse her, den bequemen Weg führte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten, und hatte alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Nacht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben, und ein schöner Grundstein mit Fächern und Dechplatten zugehauen.

Die äußere Thätigkeit, diese kleinen freundlichen geheimnißvollen Absichten, bei innern mehr ober weniger zurückgedrängten Empfindungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Eduard, ber etwas Lüdenhaftes empfand, ben Hauptmann eines Abends aufrief, seine Bioline hervorzunehmen und Charlotten bei dem Clavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Berlangen nicht widerstehen, und so führten beide, mit Empfindung, Behagen und Freiheit, eins der schwersten Musikstücke zussammen auf, daß es ihnen und dem zuhörenden Paar zum größten Bergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenübung.

Sie machen es beffer als wir, Ottilie! sagte Eduard. Wir wollen fie bewundern, aber uns doch zusammen freuen.

#### Neuntes Capitel.

Der Geburtstag war herbeigekommen und alles fertig geworden: die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählig auf die Höhe gelangte.

Es hatte sich diesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im sestlichen Schmuck versammelt antras. Nach dem Gottesdienste zogen Knaben, Jüngslinge und Männer, wie es angeordnet war, voraus; dann kam die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gesolge; Mädchen, Jungsfrauen und Frauen machten den Beschluß.

Bei der Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplat eingerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gäste ausruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinausgesschrittene Männerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wundersschöner Anblick. Charlotte sühlte sich überrascht, gerührt und drückte dem Hauptmann herzlich die Hand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Preis um den fünftigen Hausraum gebildet hatte. Der

Bauherr, die Seinigen und die vornehmsten Gäste wurden einsgeladen in die Tiefe hinabzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Kelle in der einen, den Hammer in der andern Hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Brosa nur unvollkommen wiedergeben können.

Drei Dinge, fing er an, sind bei einem Gebäude zu beachsten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es vollkommen ausgeführt sen. Das erste ist eigentlich die Sache des Bauherrn: denn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeine bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Borrecht des Grundherrn, daß er sage: hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders.

Eduard und Ottilie magten nicht bei biefen Borten einander anzuseben, ob fie gleich nabe gegen einander über ftanden.

Das dritte, die Bollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke; ja, wenige sind, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber
das zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit, und
daß wir es nur ked heraussagen, die Hauptangelegenheit des
ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft und unste Einladung ist ernsthaft: denn diese Feierlichkeit wird in der Tiese
begangen. Hier, innerhalb dieses engen ausgegrabenen Raums, erweisen Sie uns die Shre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierten Erdwände nicht mehr zugänglich, sie werden ausgefüllt sepn.

Diesen Grundstein, ber mit seiner Ede die rechte Ede bes Gebäudes, mit seiner Rechtwinklichseit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wasser- und senkrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne weiteres niederslegen: denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht fehlen: denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpaßt, noch besser bindenden Kräfte vereinigt; und da es sich nicht ziemen will,

unter den Thätigen mußig zu fenn, so werden Sie nicht versichmahen auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf seine Relle Charlotten, welche bamit Ralf unter ben Stein warf. Mehreren wurde ein Gleiches zu thun angesonnen und der Stein alsobald niedergesenkt; worauf benn Charlotten und den übrigen sogleich der Hammer gereicht wurde, um durch ein dreimaliges Pochen die Verbindung des Steins mit dem Grunde ausdrücklich zu segnen.

Des Maurers Arbeit, suhr der Redner sort, zwar jest unter freiem himmel, geschieht wo nicht immer im Berborgenen, doch zum Berborgenen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet, und sogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingedenk. Die Arbeiten des Steinmeten und Bildhauers fallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn der Tüncher die Spur unserer hände völlig auslöscht und sich unser Werk zueignet, indem er es überzieht, glättet und färbt.

Wem muß also mehr daran gelegen senn, das, was er thut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewußtseyn zu nähren Ursach? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gepflastert, die Außenseite mit Zierrathen überdeckt ist, so sieht er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Daseyn und seinen Halt zu danken hat.

Aber wie jeder, der eine Uebelthat begangen, fürchten muß, daß, ungeachtet alles Abwehrens, sie dennoch ans Licht kommen werde, so muß derjenige erwarten, der insgeheim das Gute gethan, daß auch dieses wider seinen Willen an den Tag komme. Deswegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Dier in diese unterschiedlichen gehauenen Vertiefungen soll Verschiedenes eingesenkt werden, zum Zeugniß für eine entfernte Nachwelt. Diese metallnen zugelötheten Köcher enthalten schriftliche Nachrichten; auf diese Metallplatten ist allerlei Merkwürdiges eingegraben; in diesen schonen gläsernen Flaschen versenken wir den besten alten Wein, mit Bezeichnung seines Geburtsjahrs; es sehlt nicht an Münzen verschiedener Art, in diesem Jahre

geprägt; alles dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unssers Bauherrn. Auch ist hier noch mancher Platz, wenn irgend ein Gast und Zuschauer etwas der Nachwelt zu übergeben Beslieben trüge.

Nach einer kleinen Baufe fab ber Gefelle fich um: aber wie es in folden Fällen zu geben pflegt, niemand mar porbereitet. iedermann überrascht, bis endlich ein junger munterer Officier anfing und fagte: Wenn ich etwas beitragen foll, bas in biefer Schatkammer noch nicht niedergelegt ift, fo muß ich ein paar Rnöpfe pon der Uniform schneiden, die doch mohl auch verdienen auf die Nachwelt zu fommen. Gesagt, gethan! und nun batte mancher einen ähnlichen Ginfall. Die Frauenzimmer faumten nicht von ihren fleinen Saarfammen bineinzulegen: Riechflafchchen und andere Rierden murden nicht geschont: nur Ottilie gauberte. bis Chuard fie burch ein freundliches Wort aus ber Betrachtung aller ber beigesteuerten und eingelegten Dinge berausrik. Sie löste barauf bie goldne Rette vom Salfe, an ber bas Bilb ibres Baters gehangen batte, und legte fie mit leifer Sand über Die anderen Rleinode bin, worauf Chuard mit einiger Sast veranstaltete, daß der moblaefügte Dedel sogleich aufgestürzt und eingefittet murbe.

Der junge Gesell, ber sich dabei am thätigsten erwiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und fuhr fort: Wir gründen diesen Stein für ewig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegenwärtigen und künftigen Besitzer des Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Vergänglichkeit der menschlichen Dinge; wir denken uns eine Möglichkeit, daß dieser sesstert gestversiegelte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürfte, als wenn das alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zurück mit den Gedanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach begangenem heutigen Feste, unsre Arbeit sogleich fördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde fortsarbeiten, zu seiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde, und aus den Fenstern, die noch nicht sind,

ber Hausherr mit den Seinigen und seinen Gaften sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller, so wie sämmtlicher Answesenden, Gesundheit hiermit getrunken sen!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf Einen Zug aus und warf es in die Luft: denn es bezeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber dießmal ereignete es sich anders: das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesesten Ede den Grund völlig herausgeschlagen, ja, schon angefangen die Mauern aufzuführen, und
zu dem Endzweck das Gerüft erbaut, so hoch als es überhaupt
nöthig war.

Daß man es besonders zu dieser Feierlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Bortheil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zusall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und D in sehr zierlicher Berschlingung eingeschnitten: es war eins der Gläser, die für Eduarden in seiner Jugend versertigt worden.

Die Gerüste standen wieder leer, und die leichtesten unter den Gästen stiegen hinauf, sich umzusehen und konnten die schöne Aussicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen: denn was entdeckt der nicht alles, der auf einem hohen Punkte nur um ein Geschoß höher steht. Nach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Borschein; den silbernen Streisen des Flusses erblickte man deutlich; ja, selbst die Thürme der Hauptstadt wollte einer gewahr werden. An der Rückseite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah man im Ganzen. Nun sollten nur noch, rief einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden; dann hätte der Anblick alles, was groß und wünschens-werth ist.

Das ließe sich wohl machen, sagte der Hauptmann; denn sie bilbeten schon vor Zeiten einen Bergsee.

Nur bitte ich meine Platanen= und Pappelgruppe zu schonen, sagte Eduard, die so schön am mittelsten Teich steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vor= führte, indem er hinabwies — diese Bäume habe ich selbst ge= pflanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versette Eduard, als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurück. Nach aufgehobener Tasel wurde sie zu einem Spaziergang durch bas Dorf eingeladen, um auch hier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hauptmanns Beranlassung, die Bewohner vor ihren Häusern versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern familienweise natürlich gruppirt, theils, wie es der Abend sorderte, beschäftigt, theils auf neuen Bänken ausruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuen.

Eine innere Geselligkeit mit Neigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden sich wieder im großen Saale allein zu sinden; doch ward dieses häusliche Gesühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Sduarden überreicht wurde, neue Gäste auf morgen ankundigte.

Wie wir vermutheten! rief Eduard Charlotten zu; der Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.

Da ist also auch die Baronesse nicht weit, versetzte Charlotte. Gewiß nicht! antwortete Eduard, sie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.

Da muffen wir unfre Anstalten bei Zeiten machen, Ottilie! fagte Charlotte.

Wie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Ottilie ent= fernte sich.

Der hauptmann erfundigte fich nach bem Berhältniß biefer

beiben Personen, das er nur im Allgemeinsten kannte. Sie hatten früher, beide schon anderwärts verheirathet, sich leidenschaftlich liebgewonnen. Eine doppelte Ehe war nicht ohne Aussehen gestört; man dachte an Scheidung. Bei der Baronesse war sie möglich geworden, bei dem Grafen nicht. Sie mußten sich zum Scheine trennen, allein ihr Berhältniß blieb; und wenn sie Winters in der Residenz nicht zusammen sehn konnten, so entschädigten sie sich Sommers auf Lustreisen und in Bädern. Sie waren beide um etwas älter als Sduard und Charlotte und sämmtlich genaue Freunde aus früher Hofzeit her. Man hatte immer ein gutes Berhältniß erhalten, ob man gleich nicht alles an seinen Freunden billigte. Nur dießmal war Charlotten ihre Ankunst gewissers maßen ganz ungelegen, und wenn sie die Ursache genau unterssucht hätte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute reine Kind sollte ein soldes Beisviel so früh nicht gewahr werden.

Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben können, sagte Eduard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Borwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Auffat ist fertig; die eine Abschrift habe ich hier; nun fehlt es aber an der zweiten, und unser alter Kanzelist ist recht krank. Der Haupt-mann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Gin-wendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief Ottilie mit einiger Hast.

Du wirst nicht bamit fertig, fagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen früh haben, und es ist viel, sagte Eduard. Es soll fertig sein, rief Ottilie und hatte das Blatt schon in ben Händen.

Des andern Morgens, als sie sich aus dem obern Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Sduard: Wer reitet denn so langsam dort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist er's doch, sagte Sduard; denn das Einzelne, das du besser siehst als ich, paßt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur kam näher und Mittler war es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langsam die Treppe heraufstieg.

Warum find Sie nicht gestern gefommen? rief ihm Eduard entgegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versetzte jener. Heute komm' ich aber, den Geburtstag meiner Freundin mit euch im Stillen nachs zuseiern.

Wie konnen Sie denn so viel Zeit gewinnen? fragte Chuard scherzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas werth ist, send ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestiftet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! Hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hätten Sie große Gesellschaft gefunden, heute finden Sie nur kleine, sagte Charlotte. Sie finden den Grafen und die Baronesse, die Ihnen auch schon zu schaffen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen willsommenen Mann umgeben hatten, suhr er mit verdrießlicher Lebhaftigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Reitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Charakter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werd' ich vertrieben. Denn mit jenen will ich nicht unter Einem Dache bleiben; und nehmt euch in Acht: sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Ansstedung fortpflanzt.

Man suchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir ben Shestand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch That, diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergräbt, der hat es mit mir zu thun; oder wenn ich sein nicht Herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die She ist der Ansang und der Gipfel aller Cultur. Sie macht den Roben mild, und der Gebildetste hat keine bestere Gelegenheit seine

Milbe zu beweisen. Unauflöslich muß sie fenn: benn sie bringt fo vieles Glud. daß alles einzelne Unglud bagegen gar nicht zu rechnen ift. Und was will man von Unglud reden? Ungeduld ist es, Die ben Menschen von Reit zu Reit anfällt, und bann beliebt er fich unglücklich zu finden. Laffe man den Augenblick porübergeben, und man wird fich glücklich preisen, bak ein fo lange Bestandenes noch besteht. Sich zu trennen, giebt's gar feinen binlänglichen Grund. Der menschliche Buftand ift fo boch in Leiden und Freuden gesett, daß gar nicht berechnet merben fann, mas ein Baar Gatten einander ichulbig merden. Es ift eine unendliche Schuld, Die nur burch Die Emigfeit abgetragen werden kann. Unbequem mag es manchmal fenn, das glaub' ich wohl, und bas ist eben recht. Sind wir nicht auch mit bem Gemiffen perheirathet, bas mir oft gerne los fenn mochten, meil es unbequemer ift. als uns je ein Mann ober eine Frau werden fönnte?

So sprach er lebhaft und hätte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunft der Herrschaften verskündigt hätten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schloßhof hereinfuhren. Als ihnen die Haussgenossen entgegeneilten, versteckte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen, und ritt verdrießlich davon.

# Behntes Capitel.

Die Gäste waren bewillsommt und eingesührt; sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grafen so wie die Baronesse konnte man unter jene hohen schönen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter sast lieber als in der Jugend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehen möchte, so erzegen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Baar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart.

Ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterkeit und scheinbare Unbefangenheit theilte sich sogleich mit, und ein hoher Anstand begränzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang bemerkt hätte.

Diese Wirfung ließ sich Augenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt tamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Geräthschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Zustande eine Urt von Gegensat, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich versmischten, und ein schnelles lebhaftes Gespräch alle geschwind zustammenverband.

Es mährte indessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorging. Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und fanden daselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neuesten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, Hüten und dergleichen zu mustern ansingen, genugsame Unterhaltung, mährend die Männer sich um die neuen Reisewagen, mit vorgesührten Pserden, beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen anssingen.

Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umkleidung war geschehen, und auch hier zeigte sich das angekommene Baar zu seinem Bortheile. Alles, was sie an sich trugen, war neu und gleichsam ungesehen und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit und Bequemlichkeit eingeweiht.

Das Gespräch war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessiren scheint. Man bediente sich der französischen Sprache, um die Auswartenden von dem Mitverständniß auszuschließen, und schweifte mit muth-willigem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blieb die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendfreundin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, daß sie ehstens geschieden werden sollte.

Es ist unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abs wesenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, bie

man liebt, versorgt glaubt: eh man sich's versieht, muß man wieder hören, daß ihr Schicksal im Schwanken ist und daß sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsichre Pfade des Lebens betreten soll.

Eigentlich, meine Beste, versetzte der Graf, sind wir selbst Schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden. Wir mögen uns die irdischen Dinge, und besonders auch die ehelichen Versbindungen gern so recht dauerhaft vorstellen, und was den letzten Punkt betrifft, so versühren uns die Lustspiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Sinbisdungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentressen. In der Komödie sehen wir eine Heirath als das letzte Ziel eines durch die Hindernisse mehrerer Acte verschobenen Wunsches, und im Augenblick, da es erreicht ist, fällt der Borhang, und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es anders; da wird hinten immer sortgespielt, und wenn der Vorhang wieder ausgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören.

Es muß doch so schlimm nicht senn, sagte Charlotte lächelnd, da man sieht, daß auch Personen, die von diesem Theater abgetreten sind, wohl gern darauf wieder eine Rolle spielen mögen.

Dagegen ift nichts einzuwenden, fagte ber Graf. Gine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt fennt, fo fieht man wohl, auch bei dem Cheftande ift es nur diefe entschiedene ewige Dauer zwischen fo viel Beweglichem in ber Welt, Die etwas Ungeschicktes an fich trägt. Giner von meinen Freunden, deffen qute Laune fich meift in Borichlagen gu neuen Befeten hervorthat, behauptete, eine jede Che folle nur auf fünf Jahre geschloffen werben. Es fen, fagte er, bieß eine icone ungrade beilige Bahl und ein folder Zeitraum eben binreichend, um fich fennen zu lernen, einige Rinder beran gu bringen, fich zu entzweien und, mas bas ichonfte fen, fich wieder ju verfohnen. Gewöhnlich rief er aus: Wie glüdlich murbe bie erfte Beit verftreichen! Bmei, brei Jahre menigftens gingen veranuglich bin. Dann murbe boch wohl bem einen Theil baran gelegen fenn, das Berhältnig langer dauern zu feben, die Befälligkeit wurde machsen, je mehr man sich dem Termin der Auffündigung näherte. Der gleichgültige, ja selbst ber unzufriedene Theil würde durch ein folches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden versißt, daß die Zeit versließe, und fände sich aufs angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerkte, daß er schon stillschweigend verlängert sey.

So artig und lustig dieß klang und so gut man, wie Charslotte wohl empfand, diesem Scherz eine tiese moralische Deutung geben konnte, so waren ihr dergleichen Aeußerungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gefährlicher seh, als ein allzu freies Gespräch, das einen strasbaren oder halbstrasbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß alles, was die eheliche Berbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewohnten Weise das Gespräch abzulenken; da sie es nicht vermochte, that es ihr leiv, daß Ottilie alles so gut einsgerichtet hatte, um nicht ausstehen zu dürsen. Das ruhig aufsmerksame Kind verstand sich mit dem Haushosmeister durch Blick und Wink, daß alles auf das trefslichste gerieth, obgleich ein paar neue ungeschiefte Bedienten in der Livree staken.

lind so fuhr der Graf, Charlottens Ablenten nicht empfindend, über diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht gewohnt war im Gespräch irgend lästig zu sehn, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen alles, was eheliche Berbindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse so eifrig wünschte.

Jener Freund, so suhr er fort, that noch einen andern Gesetvorschlag. Gine She sollte nur alsdann für unauslöslich gehalten werden, wenn entweder beide Theile, oder wenigstens der eine Theil zum drittenmal verheirathet wäre. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die She für etwas Unentbehrliches halte. Nun sen auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Berbindungen betragen, ob sie Sigenheiten haben, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Sigenschaften. Man habe sich also wechselsseitig zu erkundigen; man habe eben so qut auf Berheirathete

wie auf Unverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wiffe, wie die Fälle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr versmehren, sagte Eduard; denn in der That jetzt, wenn wir versheirathet sind, fragt niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern Mängeln.

Bei einer solchen Ginrichtung, fiel die Baroneffe lächelnd ein, hatten unfre lieben Wirthe ichon zwei Stufen glüdlich überftiegen, und könnten fich zu der dritten vorbereiten.

Ihnen ist's wohl gerathen, sagte ber Graf; hier hat ber Tod willig gethan, was die Consistorien sonst nur ungern zu thun pslegen.

Laffen wir die Todten ruhen, versetzte Charlotte, mit einem halb ernsten Blicke.

Warum? versetzte ber Graf, da man ihrer in Ehren gedenken fann. Sie waren bescheiden genug sich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannichfaltiges Gute, das sie zurückließen.

Wenn nur nicht gerade, sagte die Baronesse mit einem verhaltenen Seufzer, in solchen Fällen das Opfer der besten Jahre gebracht werden mußte.

Ja wohl, versetzte der Graf, man müßte darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen! junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gespräch sich wendete, versette heiter: Run! wir muffen uns ja ohnehin balb genug ge= wöhnen, das Gute stück= und theilweise zu genießen.

Gewiß, versetzte der Graf, Sie haben beide sehr schöner Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönste Paar bei Hof waren: weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jest die Rede mehr. Wenn Sie beide zusammen tanzten, aller Augen waren auf Sie gerichtet, und wie umworben beide, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da sich so manches verändert hat, sagte Charlotte, können wir wohl so viel Schönes mit Bescheidenheit anhören.

Eduarden habe ich boch oft im Stillen getadelt, sagte der Graf, daß er nicht beharrlicher war: benn am Ende hätten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn frühe Jahre gewinnen ist keine Kleinigkeit.

Ich muß mich seiner annehmen, siel die Baronesse ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen; und ob sie gleich Eduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal qualte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen konnte, zu reisen, sich zu entfernen, sich von ihr zu entwöhnen.

Eduard nickte der Baronesse zu und schien dankbar für ihre Kürsprache.

Und dann muß ich eins, fuhr sie fort, zu Charlottens Entschuldigung beifügen: der Mann, der zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange durch Reigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr andern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, versetzte der Graf etwas lebhaft, bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgültig war, und daß Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer andern. Ich sinde daß einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja, durch keine Art von Trennung stören oder aufsheben lassen.

Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch mehr, versetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Fürsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Einen solchen Borwurf darf man sich wohl gefallen lassen, versetzte der Graf; doch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deßhalb nicht leiden, weil er mir das schöne Paar aus einander sprengte, ein wahrhaft prädestinirtes Paar, das, einmal zusammengegeben, weder fünf Jahre zu scheuen,

noch auf eine zweite oder gar dritte Berbindung hinzusehen brauchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen, was wir versäumt haben.

Da müssen Sie sich dazu halten, sagte der Graf. Ihre ersten Heirathen, suhr er mit einiger Heftigkeit fort, waren doch so eigentlich rechte Heirathen von der verhaßten Art; und leider haben überall die Heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausdruck — etwas Tölpelhastes; sie verderben die zartesten Berhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andere nunmehr seiner Wege gebe.

In diesem Augenblick machte Charlotte, die ein für allemal dieß Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gebrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierslichen Fruchtsörben aufgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Prachtgefäßen schön vertheilte Blumenfülle den vorzüglichsten Antheil batte.

Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Borwande häuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setzte sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie eben auf die Höhe gelangt waren, und der Hauptmann gefällig hinsunter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Eben so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und solgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höhern Kreise von viel Bedeutung sehn.

Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte sich jedoch und bekräftigte das Gesagte mit Ruhe und Klarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf Boethe, Werte. VII. fortsuhr: Diese Bekanntschaft kommt mir zu sehr gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, in die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, ber auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts: denn die Frauen, gewohnt sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er sortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt din, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopse zusammengestellt, und mich drängt's ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschicken kann.

Charlotte war innerlich zerrissen. Bon diesen Borschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervorbringen. Der Graf suhr glücklicherweise fort von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren Günstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann herauftrat und seine Rolle vor dem Grasen entsaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Wit einer nothdürftigen Berbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Berzweislung, von deren Möglichkeit sie wenig Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte.

Auf der andern Seite war Eduard mit der Baronesse an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von allem unterrichtet sehn mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, daß Eduard sich zu Ottiliens Lobe weitläusig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zulest kein Zweisel übrig blieb, hier sen eine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn sie sich auch unter einander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besonders gegen junge Mädchen, im Bündniß. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzusgeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Ausenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemüthsart, nicht gebilligt und den Borschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende, und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindesstatt eintreten und alle Bortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Ueberlegung genommen.

Nun aber brachte ber Blid in Eduards Gemüth diesen Vorschlag bei der Baronesse ganz zur vorsätzlichen Festigkeit, und um so schneller diese in ihr vorging, um desto mehr schmeichelte sie äußerlich Sduards Wünschen. Denn niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unsre Herrschaft auch über die andern zu verbreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, sür dassenige, was wir innersich entbehren, gewissermaßen schadlos zu halten.

An diese Gesinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der andern, über das Bewußtslose, womit sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die fünftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse baft genug, Sduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Sduards: ob ste Ottilien mitbringen dürften, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten.

Sbuard sprach schon mit Entzüden von ber herrlichen Gegend, bem großen Flusse, ben hügeln, Felsen und Weinbergen, von alten Schlössern, von Wasserfahrten, von dem Jubel der Weinslese, des Relterns u. s. w., wobei er in der Unschuld seines herzens sich schon zum voraus laut über den Eindruck freute, ben dergleichen Scenen auf das frische Gemüth Ottiliens machen

würden. In diesem Augenblick sah man Ottilien heran kommen, und die Baronesse sagte schnell zu Sduard, er möchte von dieser vorhabenden Herbstreise ja nichts reden: denn gewöhnlich geschähe das nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Sduard verssprach, nöthigte sie aber Ottilien entgegen geschwinder zu gehen, und eilte ihr endlich, dem lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. Sine herzliche Freude drückte sich in seinem ganzen Wesen aus. Er küste ihr die Hand, in die er einen Strauß Feldblumen drückte, die er unterwegs zusammengepslückt hatte. Die Baronesse sühlte sich bei diesem Anblick in ihrem Innern sast erbittert. Denn wenn sie auch das, was an dieser Neigung strasbar sehn mochte, nicht billigen durste, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Neuling von Mädchen keinesswegs gönnen.

Als man sich zum Abendessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidene Weise immer mehr aussorschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sitzende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Sduard, der, erst durstig, dann aufgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte seh bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren Zweden gelangen könne.

Auch nach Tische fand fich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der ben hauptmann recht ergrunden wollte, brauchte bei einem so ruhigen, teineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Bendungen, um zu erfahren, mas er munichte.

Sie gingen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillsschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schied beier Tag abgeschlossen.

## Eilftes Capitel.

Souard begleitete den Grasen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch verführen, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmuth ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh füssen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiefgefühlte Ehrenbezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessers sennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spite bes Fußes blieb nicht allein ber Gegenstand bes Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie gingen von ber Berson auf alte Geschichten und Abenteuer zurück, und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkunften dieser beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu können, daß sie sich liebten.

Erinnerst du dich, fuhr der Graf fort, welch Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennütig bestehen helsen, als unfre höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläufigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feierslichkeiten und Feierkleidern hingegangen; ein Theil der Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollem Gespräch verstreichen.

Les himmes pu den Cuerten den hadben der der ficht und gemeint, fages Crust. Ber gelungen ginklich zu meinen Geleichen

Die verlege der Grei, mehr en der Arbeit els en meine Jefriederlien jedacht und eine fehr höfelige Chremointenin der fin delatien dame: du mir dem, indefen ihr end mit Bliden und Morten fehr jur umerkelten, ein dicht unerhenliches Leeb zu Theil nurch.

Id heir nich und zeiem, verlege Ermat, als Sie üch unsellen ließen, um neuem Fran an die Gestlichte einnent, besoleis an ariem Kinfage. Bis verklicht den Beg und lamen an den Korfaul der Genden. Beit wir aus um vern de recht zu zu fallen unsten, is zinntem wir auch dien gang ehne Bedeuten budwach und an dem Korfan, wie an dem übnigen, werbeit zeiten Ermandeump! Den Beg war mit Managen den Ihre aufen Bennundeump! Den Beg war mit Managen verlegt, auf deuem die Rusen in nedeuem Kerben ausgehrecht lagen aus ichliefen. Den erzigte Bendeude auf dem Kriten lach mit verwanden aus von der im jagendlichen Klutz und Manhanifan fügen zum zeinfelm ihre die untgescheiten Siebel weg, eine des und um einen von diesen Ekundenden Caulistindenn errecht wirte.

Já bans zurfs für ju findem, fazis der Gref, damit ell finn zezeien diner dem neld eine felrfanz Auferfedung würden um zefeben deben!

Jieff, ktaligabe sit gabt tildnigsk mitt ab

Es if bed Minnenati, figie der Grof licheled, und eben gesette Jeil. Ja muß Sie, lieder Buren, im eine Gefälligkeit binnen führen Sie mich deme, wie in Sie demmis führter ich biede der Burnerfe das Berfrenden zegeden, fie nich zu beinden. Bin baren mis den ganzen Tap nicht allein geforschen, wir baben mis fo lange nicht gefehen, und nichts fie nachrichter, als daßmin fie nich einer verwanisten Stunde feben. Zeigen Sie mir den hinnen, den Rückney will ich feben finden, und auf alle Riese necht ich über teine Stiefel weganfaberen baben.

Ed mit Gimen recht gem biefe gaffliche Gefüligfeit ergeigen, rerfege Chauth nur fint bie brei Francisimmer brüben zusammen auf bem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander finden, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgend ein wunderliches Ansehen gewinnen.

Rur ohne Sorge! sagte der Graf; die Baronesse erwartet mich. Sie ist um diese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ist übrigens leicht, versetzte Eduard, und nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Um Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz beutete Eduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Eduard in dem dunklen Raum zurückließ.

Gine andere Thure links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammersmädchen: Ist Ottilie schon zu Bette? Nein, versetzte jene; sie sitzt noch unten und schreibt. So zünde Sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.

Ebuard hörte mit Entzücken, daß Ottilie noch schreibe. Sie beschäftigt sich für mich! dachte er triumphirend. Durch die Finsterniß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er fühlte ein unüberwindliches Berlangen, ihr noch einmal nahe zu sehn. Bon hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Nun sand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre; eine sonderbare Verwechselung ging in seiner Seele vor; er suchte die Thüre auszudrehen, er sand sie verschlossen; er pochte leise an. Charlotte hörte nicht.

Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Borschlag des Grasen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte sort, das alles sollte leer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja, sie anticipirte, wie man gewöhnlich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die

Beit gelindert werden. Sie verwünschte die Beit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünschte die todtenhafte Beit, wo sie würden gelindert senn.

Da mar benn gulett bie Ruflucht gu ben Thranen um fo willkommner, als fie bei ihr felten Statt fand. Sie marf fich auf den Sopha und überließ sich gang ihrem Schmerz. Eduard feinerseits konnte von der Thure nicht weg; er pochte nochmals, und zum brittenmal etwas ftarfer, fo bak Charlotte burch bie Nachtstille es gang beutlich pernahm und erschreckt auffuhr. Der erfte Gebante mar: es fonne, es muffe ber Sauptmann fepn: ber zweite: bas fen unmöglich! Sie hielt es für Täuschung: aber fie hatte es gehört, fie munichte, fie fürchtete es gehört gu haben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leife zu ber verriegelten Tapetenthure. Sie ichalt fich über ihre Furcht: wie leicht fann Die Grafin etwas bedürfen! fagte fie ju fich felbst und rief gefaßt und gesett: Ift jemand ba? Gine leise Stimme antwortete: Ich bin's. Wer? entgegnete Charlotte, die ben Ton nicht unterscheiben tonnte. Ihr ftand bes Sauptmanns Gestalt por ber Thure. Etwas lauter klang es ihr entgegen: Eduard! Sie öffnete, und ihr Gemahl ftand por ihr. Er begrufte fie mit einem Scherg. Es ward ihr möglich in biefem Tone fortzufahren. Er verwickelte ben rathselhaften Befuch in rathselhafte Erflarungen. Warum ich benn aber eigentlich tomme, sagte er gulett, muß ich bir nur gestehen. Ich habe ein Gelübbe gethan, heute Abend noch beinen Schuh zu füffen.

Das ist bir lange nicht eingefallen, sagte Charlotte. Desto

Sie hatte sich in einen Seffel gesetzt, um ihre leichte Nachtkleidung seinen Bliden zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh kußte, und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an seine Brust drückte.

Charlotte war eine von den Frauen, die, von Natur mäßig, im Shestande, ohne Borsatz und Anstrengung, die Art und Beise der Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte sie den Mann, ja, seinem Berlangen kam sie kaum entgegen; aber ohne Kälte und abstoßende Strenge glich sie immer einer liebevollen Braut,

bie selbst vor dem Erlaubten noch innige Schen trägt. Und so sand sie Eduard diesen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wünschte sie den Gatten weg: denn die Luftgestalt des Freundes schien ihr Borwürfe zu machen. Aber das, was Eduarden hätte entsernen sollen, zog ihn nur mehr an. Eine gewisse Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Perssonen dadurch meist an Anmuth verlieren, so gewinnen diesenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als stark und gefaßt kennen. Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend; er bat sie, bei ihr bleiben zu dürfen, er forderte nicht, bald ernst bald schezzhaft suchte er sie zu bereden, er dachte nicht daran, daß er Rechte habe, und löschte zulest muthwillig die Kerze aus.

In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Neigung, behauptete die Einbildungsfraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegen-wärtiges reizend und wonnevoll durch einander.

Und doch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das herz leider keinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie sand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.

## Bwölftes Cavitel.

Als die Gesellschaft zum Frühstück wieder zusammen kam, hätte ein ausmerksamer Beobachter an dem Betragen der Einzelnen die Berschiedenheit der innern Gesinnungen und Empfindungen abnehmen können. Der Graf und die Baronesse bez gegneten sich mit dem heitern Behagen, das ein Paar Liebende empfinden, die sich, nach erduldeter Trennung, ihrer wechselsseitigen Neigung abermals versichert halten; dagegen Charlotte

fortfuhr: Diese Bekanntschaft kommt mir zu sehr gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, in die ber Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, ber auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts: denn die Frauen, gewohnt sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er sortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt din, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopse zusammengestellt, und mich drängt's ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschicken kann.

Charlotte war innerlich zerrissen. Bon diesen Borschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervordringen. Der Graf suhr glücklicherweise fort von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren Günstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann heraustrat und seine Rolle vor dem Grasen entsaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Wit einer nothdürftigen Berbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Berzweislung, von deren Möglichkeit sie wenig Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte.

Auf der andern Seite war Eduard mit der Baronesse an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von allem unterrichtet sehn mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gesspräch, daß Eduard sich zu Ottisiens Lobe weitläusig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zulest kein Zweisel übrig blieb, hier seh eine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn sie sich auch unter einander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besonders gegen junge Mädchen, im Bündniß. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Aufenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemüthsart, nicht gebilligt und den Vorschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende, und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindesstatt eintreten und alle Vortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Ueberlegung genommen.

Nun aber brachte der Blid in Eduards Gemüth diesen Borschlag bei der Baronesse ganz zur vorsätzlichen Festigkeit, und um so schneller dieses in ihr vorging, um desto mehr schmeichelte sie äußerlich Sduards Wünschen. Denn niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unsre Herrschaft auch über die andern zu verbreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, sür dassenige, was wir innerlich entbehren, gewissermaßen schablos zu halten.

An diese Gestinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der andern, über das Bewußtslose, womit sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die fünftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse baft genug, Sduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Sduards: ob ste Ottilien mitbringen dürften, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte. zu beantworten.

Sbuard sprach schon mit Entzücken von der herrlichen Gegend, dem großen Flusse, den Hügeln, Felsen und Weinbergen, von alten Schlössern, von Wasserfahrten, von dem Jubel der Weinslese, des Kelterns u. s. w., wobei er in der Unschuld seines Herzens sich schon zum voraus laut über den Sindruck freute, den dergleichen Scenen auf das frische Gemüth Ottiliens machen

würden. In diesem Augenblick sah man Ottissien heran kommen, und die Baronesse sagte schnell zu Sduard, er möchte von dieser vorhabenden Herbstreise ja nichts reden: denn gewöhnlich geschähe das nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Eduard verssprach, nöthigte sie aber Ottissien entgegen geschwinder zu gehen, und eilte ihr endlich, dem lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. Sine herzliche Freude drückte sich in seinem ganzen Wesen aus. Er küßte ihr die Hand, in die er einen Strauß Feldblumen drückte, die er unterwegs zusammengepslückt hatte. Die Baronesse sühlte sich bei diesem Andlick in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn sie auch das, was an dieser Neigung strasbar sehn mochte, nicht billigen durste, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Neuling von Mädchen keinesswegs gönnen.

Als man sich zum Abendessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine versständige und bescheidene Weise immer mehr aussorschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sitzende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann ausgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte seh bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren Zweden gelangen könne.

Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte.

Sie gingen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillsschweigend an der andern Seite des Saals neben einander sin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schied beiefer Tag abgeschlossen.

# Eilftes Capitel.

Ebnard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwicklte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmuth ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh füssen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiefgefühlte Ehrenbezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Besserstennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spige bes Fußes blieb nicht allein ber Gegenstand bes Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie gingen von ber Berson auf alte Geschichten und Abenteuer zurück, und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals ben Zusammenkunften bieser beiden Liebenden entgegengeset, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu können, daß sie sich liebten.

Erinnerst du bich, fuhr ber Graf fort, welch Abenteuer ich bir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helfen, als unsre höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf bem weitläufigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feierslichkeiten und Feierkleibern hingegangen; ein Theil ber Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollem Gespräch verstreichen.

Den Hinweg zu dem Quartier der Hofdamen hatten Sie sich wohl gemerkt, sagte Eduard. Wir gelangten glücklich zu meiner Geliebten.

Die, versetzte ber Graf, mehr an ben Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Bliden und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Sbuard, als Sie sich anmelden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Borsaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht gut zu sinden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten, wie an den übrigen, vorbei gehen zu können. Aber wie groß war beim Eröffnen der Thüre unsere Berwunderung! Der Weg war mit Matraten verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliesen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muthwillen stiegen ganz gelassen über die ausgestreckten Stiefel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnarchenden Enakskindern erwacht wäre.

Ich hatte große Lust zu stolpern, sagte der Graf, damit es Lärm gegeben hätte: denn welch eine seltsame Auferstehung würden wir gesehen haben!

In diesem Augenblid schlug die Schlofglode 3molf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte ber Graf lächelnd, und eben gerechte Zeit. Ich nuß Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten: führen Sie mich heute, wie ich Sie damals führte; ich habe ber Baronesse bas Versprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben uns ben ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir ben hinweg, den Rückweg will ich schon sinden, und auf alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern biefe gaftliche Gefälligkeit ers zeigen, versete Eduard; nur find bie brei Frauenzimmer brüben

zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander finden, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgend ein wunderliches Ansehen gewinnen.

Rur ohne Sorge! fagte der Graf; die Baronesse erwartet mich. Sie ift um diese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ist übrigens leicht, versetzte Eduard, und nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende besselben öffnete Sduard eine kleine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz deutete Sduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Sduard in dem dunklen Raum zurückließ.

Eine andere Thüre links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammersmädchen: Ist Ottilie schon zu Bette? Nein, versetzte jene; sie sitzt noch unten und schreibt. So zünde Sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.

Eduard hörte mit Entzücken, daß Ottilie noch schreibe. Sie beschäftigt sich für mich! dachte er triumphirend. Durch die Finsterniß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er fühlte ein unüberwindliches Berlangen, ihr noch einmal nahe zu senn. Bon hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Nun fand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre; eine sonderbare Berwechselung ging in seiner Seele vor; er suchte die Thüre aufzudrehen, er fand sie verschlossen; er pochte leise an, Charlotte hörte nicht.

Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Borschlag des Grasen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte fort, das alles sollte leer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja, sie anticipirte, wie man gewöhnlich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die

Beit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünschte die todtenhafte Zeit, wo sie würden gelindert senn.

Da mar benn zulett die Ruflucht zu den Thranen um fo willkommner, als fie bei ihr felten Statt fand. Sie marf fich auf ben Sopha und überließ fich gang ihrem Schmerz. Eduard feinerseits konnte pon ber Thure nicht weg; er pochte nochmals. und zum brittenmal etwas ftarter, fo bag Charlotte burch bie Nachtstille es gang beutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erfte Gedante mar: es fonne, es muffe ber Sauptmann fenn: ber zweite: das fen unmöglich! Sie hielt es für Täuschung: aber fie batte es gebort, fie munichte, fie fürchtete es gebort gu haben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leife zu ber verriegelten Tapetenthure. Sie ichalt fich über ihre Furcht: wie leicht tann Die Gräfin etwas bedürfen! fagte fie ju fich felbst und rief gefaßt und gesett: Ift jemand ba? Gine leife Stimme antwortete: 3ch bin's. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiben fonnte. Ihr ftand des hauptmanns Gestalt vor der Thure. Etwas lauter flang es ihr entgegen: Ebuard! Sie öffnete, und ihr Gemahl ftand por ihr. Er begrufte fie mit einem Scherg. Es mard ihr moglich in diesem Tone fortzufahren. Er verwickelte den räthielhaften Befuch in räthielhafte Erklärungen. Warum ich benn aber eigentlich fomme, fagte er gulett, muß ich bir nur gefteben. Ich habe ein Gelübde gethan, heute Abend noch beinen Schuh zu füssen.

Das ist dir lange nicht eingefallen, sagte Charlotte. Defto schlimmer, versetzte Sduard, und besto besser!

Sie hatte sich in einen Seffel gesetzt, um ihre leichte Nachtkleidung seinen Bliden zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh kußte, und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an seine Brust drückte.

Charlotte war eine von den Frauen, die, von Natur mäßig, im Sheftande, ohne Borsatz und Anstrengung, die Art und Beise der Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte sie den Mann, ja, seinem Berlangen kam sie kaum entgegen; aber ohne Kälte und abstoßende Strenge glich sie immer einer liebevollen Braut,

bie selbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so fand sie Eduard diesen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wünschte sie den Gatten weg: denn die Luftgestalt des Freundes schien ihr Borwürse zu machen. Aber das, was Eduarden hätte entsernen sollen, zog ihn nur mehr an. Eine gewisse Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Personen dadurch meist an Anmuth verlieren, so gewinnen diesenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als stark und gesaßt kennen. Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend; er bat sie, bei ihr bleiben zu dürsen, er forderte nicht, bald ernst bald scherzhast suchte er sie zu bereden, er dachte nicht daran, daß er Rechte habe, und löschte zulet muthwillig die Kerze aus.

In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Reigung, behauptete die Einbildungskraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durch einander.

Und doch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das Herz leider keinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Berbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.

# Bwölftes Capitel.

Als die Gesellschaft zum Frühstück wieder zusammen kam, hätte ein ausmerklamer Beobachter an dem Betragen der Einzelnen die Berschiedenheit der innern Gesinnungen und Empsindungen abnehmen können. Der Graf und die Baronesse bez gegneten sich mit dem heitern Behagen, das ein Paar Liebende empfinden, die sich, nach erduldeter Trennung, ihrer wechselsseitigen Neigung abermals versichert halten; dagegen Charlotte

und Chuard gleichsam beschämt und reuig bem Sauptmann und Ottilien entgegen traten. Denn fo ift Die Liebe beschaffen, bak fie allein Rechte zu haben glaubt, und alle anderen Rechte por ihr perschwinden. Ottilie mar findlich beiter, nach ihrer Beise fonnte man fie offen nennen. Ernft ericbien ber Sauptmann: ibm mar bei ber Unterredung mit bem Grafen, indem biefer alles in ihm aufregte, mas einige Beit geruht und geschlafen batte. nur zu fühlbar geworden, daß er eigentlich bier feine Bestimmuna nicht erfülle und im Grunde blok in einem balbthätigen Mükigaana hinschlendere. Raum batten fich die beiden Gafte entfernt. als icon mieder neuer Befuch eintraf. Charlotten willtommen. Die aus fich felbst berauszugeben. fich zu gerftreuen munichte: Eduarden ungelegen, ber eine boppelte Reigung fühlte fich mit Ottilien zu beschäftigen: Ottilien gleichfalls unerwünscht, Die mit ibrer auf morgen früh so nöthigen Abschrift noch nicht fertig mar. Und fo eilte fie auch, als die Fremden fich fpater entfernten, foaleich auf ihr Rimmer.

Es war Abend geworden. Stuard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen setzen, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Gin Kahn war angekommen, den Sduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse.

Er war am Ufer bes mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Sichbäumen angebunden, auf die man schon bei fünftigen Anlagen gerechnet hatte. Hier sollte ein Landungsplatz angebracht, unter den Bäumen ein architektonischer Ruhesitz aufzgeführt werden, wonach diejenigen, die über den See fahren, zu steuern hätten.

Wo wird man denn nun drüben die Landung am besten anlegen? fragte Eduard. Ich sollte denken, bei meinen Blatanen.

Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte ber Hauptmann. Landet man weiter unten, so ist man bem Schlosse näher; doch muß man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im hintertheile bes Rahns und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte ftieg ein, Ebuarb

gleichfalls und faßte das andere Ruder; aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, daß ihn diese Wasserahrt verspäten, wer weiß erst wann zurücksühren würde. Er entschloß sich kurz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andere Ruder und eilte, sich flüchtig entschuldigend, nach Hause.

Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Bei bem angenehmen Gesühle, daß sie für ihn etwas thue, empfand er das lebhasteste Mißbehagen, sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld mehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte seine Ausmerksamkeit zu sesseln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptsmann zurückkäme. Es ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet.

Endlich trat fie berein, glangend von Liebensmurdigfeit. Das Gefühl, etwas für ben Freund gethan zu baben, batte ihr ganges Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte bas Driginal und die Abschrift vor Eduard auf den Tifch. Wollen wir collationiren? sagte sie lächelnd. Eduard mußte nicht, mas er erwiedern follte. Er fab fie an, er befah die Abichrift. Die ersten Blätter maren mit ber größten Sorgfalt, mit einer garten weiblichen Sand geschrieben; bann ichienen fich bie Buge zu verändern, leichter und freier zu werden: aber wie erstaunt mar er, als er die letten Seiten mit ben Augen überlief! Um Gotteswillen! rief er aus, mas ift bas? Das ift meine Sand! Er fah Ottilien an und wieder auf die Blätter: besonders ber Schluß mar gang, als wenn er ihn felbst geschrieben hatte. Ottilie schwieg, aber sie blidte ihm mit ber größten Zufriedenbeit in die Augen. Eduard hob seine Arme empor: Du liebst mich! rief er aus, Ottilie, bu liebst mich! und sie hielten einander umfaßt. Wer bas andere querft ergriffen, mare nicht qu unterscheiben gemefen.

Von diesem Augenblick an war die Welt für Eduarden umsgewendet, er nicht mehr was er gewesen, die Welt nicht mehr was sie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Hände, sie sahen einander in die Augen, im Begriff sich wieder zu umsarmen.

Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Entsichuldigungen eines längeren Außenbleibens lächelte Sduard heimslich. D wie viel zu früh kommt ihr! fagte er zu sich selbst.

Sie setten sich zum Abendessen. Die Personen des heutigen Besuchs wurden beurtheilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonst über die scheidende Gessellschaft immer das strengste Zungengericht ergehen lasse, heute so mild und nachsichtig sen.

Mit Feuer und herzlicher Ueberzeugung rief Eduard: Man muß nur Ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen nieder, und Charlotte sab vor sich bin.

Der Hauptmann nahm das Wort und sagte: Mit den Gefühlen der Hochachtung, der Berehrung ist es doch auch etwas Aehnliches. Man erkennt nur erst das Schätzenswerthe in der Welt, wenn man solche Gesinnungen an Einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte bald in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich der Erinnerung bessen zu überlassen, was diesen Abend zwischen ihr und dem Hauptmann vorgegangen war.

Als Sduard ans Ufer springend ben Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund bem schwankenden Element selbst überant-wortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliebiger Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiese, selten gefühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das letzte Schweben der Bögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund sühre sie weit weg, um sie auszusetzen, sie allein zu lassen. Sine wunderbare Bewegung war in ihrem Innern, und sie konnte nicht weinen.

Der hauptmann beschrieb ihr unterdeffen, wie nach feiner

Absicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Eigensichaften bes Rahns, daß er sich leicht mit zwei Rudern von Einer Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es sen eine angenehme Empfindung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigener Fährs und Steuermann zu fenn.

Bei diesen Worten siel der Freundin die bevorstehende Trennung aufs Herz. Sagt er das mit Vorsat? dachte sie bei sich selbst. Weiß er schon davon? vermuthet er's? oder sagt er es zufällig, so daß er mir bewußtlos mein Schicksal vorausverkündigt? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungeduld; sie bat ihn, baldmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren.

Es war das erstemal, daß der Hauptmann die Teiche befuhr, und ob er gleich im Allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, fo maren ihm boch die einzelnen Stellen unbefannt. Dunkel fing es an zu werben, er richtete feinen Lauf babin, mo er einen beguemen Ort zum Aussteigen vermuthete und ben Kufpfad nicht entfernt wußte, der nach dem Schloffe führte. Aber auch von diefer Babn murde er einigermaken abgelenkt. als Charlotte mit einer Art von Aenastlichkeit den Bunfc wiederholte, bald am Lande zu fenn. Er näherte sich mit er= neuten Unstrengungen bem Ufer, aber leider fühlte er sich in einiger Entfernung bavon angehalten: er hatte fich fest gefahren, und feine Bemühungen wieder los ju tommen maren pergebens. Was war zu thun? Ihm blieb nichts übrig, als in das Waffer zu steigen, das feicht genug mar, und die Freundin an das Land zu tragen. Glüdlich brachte er die liebe Burbe hinüber, ftark genug, um nicht zu ichwanten ober ihr einige Sorge zu geben, aber boch hatte sie angftlich ihre Urme um feinen Sals geichlungen. Er hielt fie fest und brudte fie an fich. Erst auf einem Rasenabhang ließ er fie nieber, nicht ohne Bewegung und Berwirrung. Sie lag noch an feinem Balfe; er fcblog fie aufs neue in seine Arme und drudte einen lebhaften Rug auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er zu ihren Füßen, brückte feinen Mund auf ihre Sand und rief: Charlotte, werden Sie mir vergeben?

Der Ruf, den ber Freund gewagt, den fie ihm beinabe zurud gegeben, brachte Charlotten wieder zu fich felbit. brudte feine Sand, aber fie bob ihn nicht auf. Doch indem fie fich zu ihm hinunterneigte und eine Sand auf feine Schultern legte, rief fie aus: Dag biefer Augenblick in unferm Leben Epoche mache. konnen wir nicht verhindern; aber daf fie unfer werth fen, bangt von uns ab. Sie muffen icheiben, lieber Freund, und Sie merben icheiben. Der Graf macht Anstalt Ihr Schicffal zu verbeffern: es freut und schmerzt mich. Ich mollte es verschweigen, bis es gewiß mare: ber Augenblick nöthigt mich biek Geheimnik zu entbeden. Rur infofern tann ich Ihnen, tann ich mir verzeiben, wenn wir ben Muth baben unfre Lage zu andern, ba es von uns nicht abhangt unfre Befinnung ju andern. Sie bub ihn auf und ergriff feinen Arm, um sich darauf zu ftuben, und fo tamen sie ftillschweigend nach bem Schloffe.

Nun aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Eduards empsinden und betrachten mußte. Ihr kam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannichfaltig geübter Charakter zu Hülfe. Immer gewohnt sich ihrer selbst bewußt zu senn, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jetzt nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriff sie eine seltsame Ahnung, ein freudig bängliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hoffnungen sich auflöste. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederholte den Schwur, den sie Eduarden vor dem Altar gethan. Freundschaft, Neigung, Entsagen gingen vor ihr in heitern Bildern vorüber. Sie fühlte sich innerlich wieder hergestellt. Bald ergreift sie eine süße Müdigkeit und ruhig schläft sie ein.

# Dreizehntes Capitel.

Ebuard von seiner Seite ift in einer ganz verschiebenen Stimmung. Zu schlafen benkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt sich auszuziehen. Die Abschrift des Documents füßt er tausendmal, den Anfang von Ottiliens kindlich schüchterner Hand; das Ende wagt er kaum zu küssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. D daß es ein anderes Document wäre! sagt er sich im Stillen; und doch ist es ihm auch so schon die schönste Versicherung, daß sein höchster Wunsch erfüllt sen. Bleibt es ja doch in seinen Händen, und wird er es nicht immersort an sein Herz drücken, obgleich entstellt durch die Unterschrift eines Oritten!

Der abnehmende Mond steigt über ben Bald herpor. Die marme Nacht lockt Eduarden ins Freie: er ichweift umber, er ift ber unruhiafte und ber aludlichste aller Sterblichen. Er manbelt burch die Barten; fie find ihm zu enge; er eilt auf bas Relb. und es wird ihm zu weit. Nach bem Schloffe gieht es ihn qurud: er findet fich unter Ottiliens Fenftern. Dort fest er fich auf eine Terrassentreppe. Mauern und Riegel, sagt er zu sich felbit, trennen uns jest, aber unfre Bergen find nicht getrennt. Stunde fie por mir, in meine Arme murbe fie fallen, ich in bie ihrigen, und mas bedarf es weiter als diese Gemigheit! Alles mar ftill um ihn ber, tein Luftchen regte fich: fo ftill mar's, bak er das mühlende Arbeiten emfiger Thiere unter der Erde pernehmen fonnte, benen Tag und Racht gleich find. Er bing gang feinen gludlichen Traumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eber wieder, als bis die Sonne mit berrlichem Blid beraufftieg und bie frühften Rebel gemältigte.

Nun fand er sich den ersten Wachenden in seinen Besitzungen. Die Arbeiter schienen ihm zu lange auszubleiben. Sie kamen; es schienen ihm ihrer zu wenig, und die vorgesetzte Tagesarbeit für seine Wünsche zu gering. Er fragte nach mehreren Arbeitern: man versprach sie und stellte sie im Lause des Tages. Aber auch diese sind ihm nicht genug, um seine Borsätze schleunig ausgesührt zu sehen. Das Schaffen macht ihm keine Freude mehr: es soll schon alles sertig sehn, und für wen? Die Wege sollen gebahnt sehn, damit Ottilie bequem sie gehen, die Sitze schon an Ort und Stelle, damit Ottilie dort ruhen könne. Auch an dem neuen Hause treibt er was er kann: es soll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werden. In Eduards Gesinnungen, wie in seinen Handlungen, ist kein Maß mehr. Das

Bewußtsenn zu lieben und geliebt zu werden treibt ihn ins Unendliche. Wie verändert ist ihm die Ansicht von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er findet sich in seinem eigenen Hause nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm alles: er ist ganz in ihr versunten; keine andere Betrachtung steigt vor ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; alles, was in seiner Natur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet dieses leidenschaftliche Treiben und wünscht den traurigen Folgen zuvorzukommen. Alle diese Anlagen, die jest mit einem einseitigen Triebe übermäßig gestördert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Zusammensleben berechnet. Der Verkauf des Vorwerks war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Zahlung geschehen, Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Casse genommen. Aber sie mußgleich in der ersten Woche Ernst und Geduld und Ordnung mehr als sonst üben und im Auge haben; denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu thun. Wie soll er Charlotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu dem Ende Gelder aufnehmen, und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Vorwerksverkauf zurückgeblieben waren. Es ließ sich sast ohne Verlust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte freiere Hand; man leistete, da alles im Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf Einmal, und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Sduard stimmte gern bei, weil es mit seinen Absichten übereintras.

Im innern Herzen beharrt inbessen Charlotte bei dem, was sie bedacht und sich vorgesetzt, und männlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Vertraulichkeit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Eduards Leidenschaft; sie berathen sich darüber. Charlotte schließt Ottilien näher an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, desto tiefer blickt sie in das Herz des Mädchens. Sie sieht keine Rettung, als sie muß das Kind entsernen.

Nun scheint es ihr eine glückliche Fügung, daß Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Penston erhalten: denn die Groß-tante, davon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einführen. Ottilie konnte in die Pension zurückkehren; der Hauptmann entsernte sich, wohlversorgt; und alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser. Ihr eigenes Berhältniß hoffte Charlotte zu Eduard bald wieder herzustellen, und sie legte das alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: in einen frühern beschränktern Zustand könne man zurücksehren, ein gewaltsam Entbundenes lasse sich wieder ins Enae bringen.

Eduard empfand indessen die Hindernisse sehr hoch, die man ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ihn und Ottilien außeinander hielt, daß man ihm erschwerte sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von mehreren; und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches andere. Konnte er Ottilien flüchtig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichern, sondern sich auch über seine Gattin, über den Hauptmann zu beschweren. Er sühlte nicht, daß er selbst durch sein heftiges Treiben die Casse zu erschöpfen auf dem Wege war; er tadelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie dei dem Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja, er hatte sie selbst veranlaßt und nothwendig aemacht.

Der Haß ist parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Hauptmann. Als Sduard sich einst gegen Ottilien über den letztern beklagte, daß er als Freund und in einem solchen Berhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetze Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher mißfallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen: wenn uns nur Sduard mit seiner Flötendudelei verschonte; es kann daraus nichts werden und ist für die Zuhörer so lästig. Sie können denken, wie mich das geschmerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.

Raum hatte sie es gesagt, als ihr schon der Geist zuslüsterte, daß sie hätte schweigen sollen; aber es war heraus. Sduards Gesichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verstrossen: er war in seinen liebsten Forderungen angegriffen, er war sich eines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmaßung bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es sür einen Dritten sen, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verletzen zu lassen. Er war beleidigt, wüthend um nicht wieder zu vergeben. Er sühlte sich von allen Pflichten sosaesvrochen.

Die Nothwendigkeit mit Ottilien zu senn, sie zu sehen, ihr etwas zuzuslüstern, ihr zu vertrauen wuchs mit jedem Tage. Er entschloß sich ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Briefswechsel zu bitten. Das Streischen Papier, worauf er dieß lakonisch genug gethan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugswind heruntergesührt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu kräuseln. Gewöhnlich, um die Hige des Eisens zu verssuchen, bückte sich dieser nach Papierschnizeln auf der Erde; dießmal ergriff er das Billet, zwickte es eilig und es war versengt. Schuard, den Mißgriff bemerkend, riß es ihm aus der Hand. Bald darauf setze er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweitenmal aus der Feder. Er sühlte einiges Besehenen, einige Besorgniß, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Blättchen in die Hand gedrückt, den ersten Augenblick, wo er sich ihr nähern konnte.

Ottilie versaumte nicht ihm zu antworten. Ungelesen steckte er das Zettelchen in die Weste, die modisch kurz, es nicht gut verswahrte. Es schob sich heraus und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf, und reichte es ihm mit einem splüchtigen Ueberblick. Hier ist etwas von deiner Hand, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.

Er war betroffen? Berstellt sie sich? dachte er. Ist sie ben Inhalt des Blättchens gewahr worden, oder irrt sie sich an der Aehnlichkeit der Hände? Er hoffte, er dachte das lettere. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderbaren zufälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint,

waren seiner Leidenschaft unverständlich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter führte, empfand er die Beschränkung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die freundliche Gesielligkeit verlor sich. Sein Herz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sehn genöthigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Neigung zu ihnen in seinem Busen wieder aufzusinden, zu beleben. Der stille Borwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem, und er suchte sich durch eine Art von Humor zu helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Anmuth ermangelte.

Ueber alle diese Prüfungen half Charlotten ihr inneres Gesfühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Vorsatzes bewußt, auf eine so schöne edle Neigung Berzicht zu thun.

Wie sehr wünscht sie jenen beiben auch zu Hüsse zu kommen. Entsernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend seyn, ein solches Uebel zu heilen. Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwankens steht ihr im Wege. Sie sucht sich darüber im Algemeinen auszudrücken; das Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszusprechen scheut. Ein jeder Wink, den sie Ottilien geben will, deutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und fühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen könnte.

Schweigend hält sie baher die Liebenden noch immer auße einander, und die Sache wird dadurch nicht besser. Leise Ansbeutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirken auf Ottilien nicht: denn Eduard hatte diese von Charlottens Neigung zum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nun auf eine anständige Weise zu beswirken denke.

Ottilie, getragen durch das Gefühl ihrer Unschuld, auf dem Wege zu dem erwünschteften Glück, lebt nur für Eduard. Durch die Liebe zu ihm in allem Guten gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossener gegen andre, findet sie sich in einem Himmel auf Erden.

So fegen alle zusammen, jeder auf feine Beise, bas tagliche Leben fort, mit und ohne Nachbenken: alles icheint seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo alles auf dem Spiele steht, noch immer so fort lebt, als wenn von nichts die Rede wäre.

# Vierzehntes Capitel.

Von dem Grafen war indessen ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter: einer zum Borzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwies; der andere hingegen, der ein entschiedenes Anerdieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hof- und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnlichen Gehalt und andere Bortheile, sollte wegen verschiedener Nebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hoffnungen und verbarg, was so nahe bevorstand.

Indessen setzte er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Einrichtungen, wie alles in seiner Abswesenheit ungehinderten Fortgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag manches beschleunige. Nun wirken die beiden Freunde, obschon ohne ausdrückliches Einverständniß, gern zusammen. Eduard ist nun recht zusrieden, daß man durch das Borauserheben der Gelder die Casse verstärft hat; die ganze Anstalt rückt auf das rascheste vorwärts.

Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jett der Hauptmann am liebsten ganz widerrathen. Der untere Damm war zu verstärken, die mittleren abzutragen und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie in einander wirken konnten, waren schon angefangen, und hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Bögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der theils mit Anstellung tüchtiger Meister, theils mit Berdingen der Arbeit, wo sich's thun ließ, die Sache förderte und dem Werke Sicherheit und Dauer verssprach; wobei sich der Hauptmann im Stillen freute, daß man seine Entfernung nicht fühlen würde. Denn er hatte den Grundsas,

aus einem übernommenen unvollendeten Geschäft nicht zu scheiden, bis er seine Stelle genugsam ersetzt sähe. Ja, er verachtete biejenigen, die, um ihren Abgang fühlbar zu machen, erst noch Berwirrung in ihrem Kreise anrichten, indem sie als ungebildete Selbstler das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr fort- wirken follen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, oder sich's recht aufrichtig bekannte. Nach Charlottens obgleich neidslosen Gesinnungen konnte es doch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glückumstände, das Verhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu ersicheinen. Und Eduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erstreuen sollte.

Alle kamen daher stillschweigend in dem Vorwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß konnte man dem Bolke, so wie den Freunden ein Fest ankündigen.

Ebuards Neigung war aber gränzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des Hingebens, Schenkens, Bersprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmliche Borschläge gethan. Er sprach mit seinem Kammer- diener, der seine Garderobe besorgte und mit Handelsleuten und Modehändlern in beständigem Berhältniß blieb; dieser, nicht un- bekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst, als mit der besten Urt sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Koffer, mit rothem Saffian überzogen, mit Stahl- nägeln beschlagen, und angefüllt mit Geschenken, einer solchen Schale würdig.

Noch einen andern Vorschlag that er Eduarden. Es war ein fleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzubrennen versäumt hatte. Dieß konnte man leicht verstärken und ersweitern. Eduard ergriff den Gedanken, und jener versprach für die Ausstührung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimniß bleiben.

Der Hauptmann hatte unterdessen, je näher der Tag heransrückte, seine polizeilichen Einrichtungen getrossen, die er für so nöthig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammen berusen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und anderer Unbequemlichkeiten, wodurch die Anmuth eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge genommen.

Sduard und sein Bertrauter dagegen beschäftigten sich vorzüglich mit dem Feuerwerk. Am mittelsten Teiche vor jenen großen Sichbäumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter den Platanen sollte die Gesellschaft sich aufhalten, um die Wirkung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser, und was auf dem Wasser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequemlichkeit anzuschauen.

Unter einem andern Vorwand ließ daher Souard ben Raum unter ben Blatanen von Gefträuch. Gras und Moos fäubern, und nun erschien erft bie Berrlichkeit bes Baumwuchses sowohl an Sobe als Breite auf bem gereinigten Boben. Eduard empfand darüber die größte Freude. — Es mar ungefähr um diese Rabrszeit, als ich fie pflanzte. Wie lange mag es ber fepn? fagte er zu sich felbit. — Sobald er nach Saufe tam. ichlug er in alten Tagebüchern nach, die fein Bater, besonders auf dem Lande, fehr ordentlich geführt hatte. Zwar dieser Bflanzung konnte nicht darin erwähnt fenn, aber eine andere häuslich wichtige Begebenheit an bemselben Tage, beren sich Eduard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig darin angemerkt steben. Er burchblättert einige Bande; ber Umftand findet fich: aber wie erstaunt, wie erfreut ift Couard, als er das wunderbarfte Ausammentreffen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpflanzung ift zugleich ber Tag, bas Jahr von Ottiliens Geburt.

#### Fünfzehntes Capitel.

Endlich leuchtete Eduarden ber sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gaste sich ein; benn man hatte bie Einladungen weit umber geschickt, und manche, die bas Legen des Grundsteins verfäumt hatten, wovon man so viel Artiges ers gablte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger verfehlen.

Vor Tasel erschienen die Zimmerleute mit Musik im Schloßhose, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stusenweise übereinander schwankenden Laub- und Blumenreisen zusammengesetst war. Sie sprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmückung seidene Tücher und Bänder von dem schönen Geschlecht. Indes die Herrschaft speiste, setzen sie ihren jauchzenden Zug weiter fort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorfe ausgehalten und daselbst Frauen und Mädchen gleichfalls um manches Band gebracht, so kamen sie endlich, begleitet und erwartet von einer großen Wenge, auf die Höhe, wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurück. Sie wollte keinen feierlichen förmlichen Zug, und man fand sich daher in einzelnen Partien, ohne Rang und Ordnung, auf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser, denn weil Ottilie wirklich die letzte war, die herzutrat, so schien es, als wenn Trompeten und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlichkeit bei ihrer Ankunft nun gleich beginnen müßte.

Dem Hause das rohe Ansehn zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen, nach Angabe des Hauptmanns, architektonisch ausgeschmückt; allein ohne dessen Mitwissen hatte Eduard den Architekten veranlaßt, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; allein zeitig genug langte der Hauptmann an, um zu verhindern, daß nicht auch der Name Ottiliens im Giebelselbe glänzte. Er wußte dieses Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die schon sertigen Blumenbuchstaben bei Seite zu bringen.

Der Kranz war aufgestedt und weit umher in der Gegend sichtbar. Bunt slatterten die Bänder und Tücher in der Luft, und eine kurze Rede verscholl zum größten Theil im Winde. Die Feierlichkeit war zu Ende, der Tanz auf dem geebneten und mit Lauben umkreiseten Plate vor dem Gebäude sollte nun angehen. Sin schmucker Zimmergeselle führte Eduarden ein slinkes Bauers mädchen zu, und forderte Ottilien auf, welche daneben stand.

Die beiben Paare fanden sogleich ihre Nachfolger, und bald genug wechselte Sbuard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mischte sich fröhlich in den Tanz des Volks, indeß die älteren beobachteten.

Sodann, ehe man sich auf den Spaziergängen zerstreute, ward abgeredet, daß man sich mit Untergang der Sonne bei den Platanen wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf der andern Seite in Gesellschaft des Feuerwerkers, die Lust-erscheinungen zu besorgen hatte.

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Borrichtungen nicht mit Bergnügen; er wollte wegen des zu erwartenden Andrangs der Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn derselbe etwas hastig bat, er möge ihm diesen Theil der Feierlichkeit doch allein überlassen.

Schon hatte sich das Volk auf die oberwärts abgestochenen und vom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne ging unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man fand den Ort unvergleichlich und freute sich in Gedanken, kunftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannichfaltig begränzten See zu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine vollsommene Windstille versprachen das nächtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsetzliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme loszgetrennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Platz haben und nun konnte niemand vorwärts noch zurück.

Jedermann sprang auf und hinzu, mehr um zu schauen als zu thun: benn was war da zu thun; wo niemand hinreichen konnte. Nebst einigen Entschlossenen eilte der Hauptmann, trieb sogleich die Menge von dem Damm herunter nach den Ufern, um den Hülfreichen freie Hand zu geben, welche die Versinkenden herauszuziehen suchten. Schon waren alle, theils durch eignes, theils durch fremdes Bestreben, wieder auf dem Trocknen,

bis auf einen Knaben, der durch allzu ängstliches Bemühen, statt sich dem Damm zu nähern, sich davon entsernt hatte. Die Kräfte schienen ihn zu verlassen, nur einigemal kam noch eine Hand, ein Fuß in die Höhe. Unglücklicher Weise war der Kahn auf der andern Seite mit Feuerwerk gefüllt, nur langsam konnte man ihn ausladen und die Hülfe verzögerte sich. Des Hauptmanns Entschluß war gefaßt, er warf die Oberkleider weg, aller Augen richteten sich auf ihn, und seine tüchtige kräftige Gestalt slößte jedermann Zutrauen ein; aber ein Schrei der Ueberraschung drang aus der Menge hervor, als er sich ins Wasser stürzte. Jedes Auge begleitete ihn, der als geschickter Schwimmer den Knaben bald erreichte und ihn, jedoch für todt, an den Damm brachte.

Indessen ruberte der Kahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und forschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet senen. Der Chirurgus kommt und übersnimmt den todtgeglaubten Knaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzukehren und die Reider zu wechseln. Er zaudert, dis ihm gesetzte verständige Leute, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der einzelnen beigetragen, auf das heiligste versichern, daß alle gerettet sepen.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie denkt, daß Wein und Thee und was sonst nöthig wäre, verschlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet; Eduard ist beschäftigt jedermann zuzureden; man soll bleiben; in kurzem 'gedenkt er das Zeichen zu geben und das Feuerwerk soll beginnen; Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Bergnügen zu verschieben, das jetzt nicht am Platze seh, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig seh. Der Chirurgus wird schon seine Pslicht thun, versetzte Eduard. Er ist mit allem versehen, und unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, bie sich sogleich zum Weggehn anschickte. Eduard ergriff ihre Hand

und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintodten erwachen und die Lebendigen sich abtrocknen.

Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, andere diesen; endlich wollte niemand der letzte sehn und so folgten alle. Eduard und Ottilie fanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf zu bleiben, so dringend, so ängstlich sie ihn auch bat, mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren. Nein, Ottilie! rief er, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnslichem Wege. Dieser überraschende Borsall von heute Abend bringt uns schneller zusammen. Du bist die meine! Ich habe dir's schon so oft gesagt und geschworen, wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden!

Der Kahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Kammerdiener, der verlegen anfragte: was nunmehr mit dem Feuerwerk werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sitzend, es mit zu genießen. Zärtlich bescheiden setzte er sich neben sie, ohne sie zu berühren.

Raketen rauschten auf, Kanonenschläge donnerten, Leuchtkugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Räder gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hintereinander und zusammen. Eduard, dessen Busen brannte, verfolgte mit lebhaft zusriedenem Blick diese feurigen Erscheinungen. Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüth war dieses rauschende blitende Entstehen und Verschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schüchtern an Eduard, dem diese Annäherung, dieses Zutrauen das volle Gesühl gab, daß sie ihm ganz angehöre.

Die Nacht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufging und die Pfade der beiden Rückkehrenden besteuchtete. Eine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem festslichen Tage versäumt worden sen. Der Mond schien ihm ins Gesicht, und Eduard erkannte die Züge jenes zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich wie er war, konnte er nicht ungehalten

senn, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders für heute das Betteln höchlich verpont worden. Er forschte nicht lange in der Tasche und gab ein Goldstück hin. Er hätte jeden gern glücklich gemacht, da sein Glück ohne Gränzen schien.

Bu Hause war indes alles erwünscht gelungen. Die Thätigsteit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Nöthigen, der Beistand Charlottens, alles wirkte zusammen und der Knabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Gäste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwerk aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen verworrnen Scenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten.

Auch hatte der Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nöthigen Borsorge thätigen Antheil genommen; alles war beruhigt und er fand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Freundlichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß diese Entdeckung wenig Eindruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich aufopferte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Greignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglückliche zu weissagen.

Eduarden, der mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorsstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls angefündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Nähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es hätte übel empfinden sollen.

Im Gegentheil vernahm er aufmerklam und zufrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden sollte. Unbändig drangen seine geheimen Wünsche den Begebensheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Man hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschenk machen können.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Koffer auf ihrem Tische fand. Sie säumte nicht ihn zu eröffnen. Da zeigte sich alles so schön gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spitzen wetteiserten an Feinheit, Zierlichkeit und Kostbarkeit. Auch war der Schmuck nicht vergessen. Sie begriff wohl die

Absicht, sie mehr als einmal vom Kopf bis auf den Fuß zu kleiden: es war aber alles so kostbar und fremd, daß sie sich's in Gedanken nicht zuzueignen getraute.

# Sechzehntes Capitel.

Des andern Morgens war der Hauptmann verschwunden, und ein dankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einsplichigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein: benn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zuletzt mittheilte, war auch von einer Aussicht auf eine vortheilhafte Heirath die Rede; und obgleich er diesem Punkt keine Ausmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiß und entsagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte sie nun auch die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von andern fordern zu können. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, andern sollte das Gleiche möglich sehn. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, daß die Sache ein für allemal abgethan werden müsse.

Unser Freund hat uns verlassen, sagte sie, wir sind nun wieder gegen einander über wie vormals, und es kame nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurückstehren wollten.

Sbuard, der nichts vernahm als was seiner Leidenschaft schmeichelte, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Wittwenstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheidung Hoffnung machen wolle. Er antwortete deß-halb mit Lächeln: Warum nicht? Es käme nur darauf an, daß man sich verständigte.

Er fand sich daher gar sehr betrogen, als Charlotte versetzte: Auch Ottilien in eine andere Lage zu bringen, haben wir gegenswärtig nur zu mählen; benn es sindet sich eine doppelte Gelegensheit, ihr Berhältnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Bension zurückehren, da meine Tochter zur

Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Haus aufs genommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Vortheile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Indessen, versetzte Eduard ziemlich gefaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andre wohl schwerlich willkommen sein möchte.

Wir haben uns alle verwöhnt, sagte Charlotte, und bu nicht zum letten. Indessen ist es eine Spoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sämmtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels zu denken und auch irgend eine Aufopferung nicht zu versagen.

Wenigstens sinde ich es nicht billig, versetzte Eduard, daß Ottilie aufgeopfert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunter stieße. Den Hauptsmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht; wir dürsen ihn mit Ruhe, ja mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß, mas Ottilien bevorsteht; warum sollten wir uns übereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich klar, versetzte Charlotte mit einiger Bewegung, und da sie die Absicht hatte ein für allemal sich auszusprechen, suhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Neigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man auch sogleich darauf nicht antworten kann, versfetzte Eduard, ber sich zusammennahm, so läßt sich doch so viel sagen, daß man eben alsdann sich am ersten entschließt abzuswarten, was uns die Zukunst lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.

Hier vorauszusehen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner großen Weisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte oder nicht sollte. Niemand kann mehr für uns sorgen, wir müssen unsere eigenen Freunde sehn, unsere eignen Hosmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Neußerstes verlieren werden, niemand erwartet uns tadelnswerth oder gar lächerlich zu sinden.

Kannst du mir's verdenken, versetzte Eduard, der die offne reine Sprache seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glück am Herzen liegt? und nicht etwa ein fünstiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottilien aus unserer Gesellschaft gerissen, und fremden Menschen untergeben — ich wenigstens fühle mich nicht grausam genug, ihr eine solche Beränderung zuzumuthen.

Charlotte ward gar wohl die Entschlossenheit ihres Gemahls hinter seiner Berstellung gewahr. Erst jetzt fühlte sie, wie weit er sich von ihr entfernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Kann Ottilie glücklich senn, wenn sie uns entzweit! wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Bater entreißt!

Für unsere Kinder, dächte ich, ware gesorgt, sagte Eduard lächelnd und kalt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer wird auch gleich das Aeußerste benken!

Das Neußerste liegt ber Leidenschaft zu allernächst, bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ist, den guten Rath nicht ab, nicht die Huse ich uns biete. In trüben Fällen muß derjenige wirken und helsen, der am klarsten sieht. Dieße mal bin ich's. Lieber, liebster Sduard, laß mich gewähren! Kannst du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerworbenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf dich so geradehin Verzicht leisten soll?

Wer fagt bas? verfette Eduard mit einiger Berlegenheit.

Du selbst, versetzte Charlotte; indem du Ottilien in der Nähe behalten willst, gestehst du nicht alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen können.

Eduard fühlte, wie Recht sie hatte. Ein ausgesprochenes Wort ist fürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das Herz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augensblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal klar, was du vorhast.

Meine Absicht mar, versetzte Charlotte, mit dir die beiden Borschläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am gemäßesten senn, wenn ich betrachte, wie das

Kind jett ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Berhältnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Meinung betrifft, so würde ich das Haus jener Dame der Pension vorziehen aus mehreren Urssachen, besonders aber auch, weil ich die Neigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Eduard schien ihr Beisall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausging, etwas Entscheidendes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Eduard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon alles im Stillen vorbereitet hatte, auf die nächsten Tage festzusehen.

Sbuard schauberte; er hielt sich für verrathen und die liebevolle Sprache seiner Frau für ausgedacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er
schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschluß gefaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um
das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entsernung Ottiliens
abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar
nicht ganz ohne Vorbewußt Charlottens, die er jedoch durch die
Einleitung zu täuschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht
gegenwärtig seyn, ja, sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen
wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen
Vorschub. Er befahl seine Pferde, gab dem Kammerdiener die
nöthige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm solgen solle,
und so, wie schon im Stegreise, septe er sich hin und schrieb.

#### Chuard an Charlotten.

Das Uebel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar senn oder nicht, dieß nur fühl' ich, wenn ich im Augenblicke nicht verzweiseln soll, so muß ich Aufschub finden für mich, für uns alle. Indem ich mich aufopfre, kann ich sordern. Ich verlasse mein Haus und kehre nur unter günstigern ruhigern Aussichten zurück. Du sollst es indessen besitzen, aber mit Ottilien. Bei dir will ich sie wissen, nicht unter fremden Menschen. Sorge für sie, behandle sie wie sonst, wie bisher, ja nur immer

liebevoller, freundlicher und zarter. Ich verspreche, kein heimliches Berhältniß zu Ottilien zu suchen. Laßt mich lieber eine Zeit lang ganz unwissend, wie ihr lebt; ich will mir das Beste denken. Denkt auch so von mir. Nur, was ich dich bitte, auf das innigste, auf das lebhasteste: mache keinen Bersuch Ottilien sonst irgendwo unterzugeben, in neue Berhältnisse zu bringen. Außer dem Bezirk deines Schlosses, deines Parks, fremden Menschen anverstraut, gehört iste mir, und ich werde mich ihrer bemächtigen. Ehrst du aber meine Neigung, meine Wünsche, meine Schmerzen, schmeichelst du meinem Wahn, meinen Hoffnungen, so will ich auch der Genesung nicht widerstreben, wenn sie sich mir andietet.

Diese letzte Wendung floß ihm aus der Feder, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, sing er bitterslich zu weinen an. Er sollte auf irgend eine Weise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben entsagen! Jetzt erst fühlte er, was er that. Er entsernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen konnte. Er sollte sie wenigstens jetzt nicht wiedersehen; ob er sie je wiedersähe, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben; die Pserde standen vor der Thür; jeden Augenblick mußte er sürchten, Ottilien irgendwo zu erblicken und zugleich seinen Entschluß vereitelt zu sehen. Er saßte sich; er dachte, daß es ihm doch möglich sep jeden Augenblick zurückzukehren und durch die Entsernung gerade seinen Wünschen näher zu kommen. Im Gegentheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gedrängt, wenn er bliebe. Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich aufs Pserd.

Als er beim Wirthshause vorbeiritt, sah er den Bettler in der Laube sitzen, den er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja anbetend vor Eduarden. Sehn diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm führte; nun erinnerte sie ihn schmerzlich an die glücklichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gesühl dessen, was er zurückließ, war ihm unerträglich; nochmals blickte er nach dem Bettler: D du Beneidenswerther! rief er aus, du kannst noch am gestrigen Almosen zehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glücke!

### Siebzehntes Capitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie jemand wegreiten hörte, und sah Sduarden noch im Rücken. Es kam ihr wunderbar vor, daß er das Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgensgruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachsbenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Doppelt betroffen war sie daher, bei ihrer Zurückunst den Tisch nur mit zwei Gedecken besetzt zu sinden.

Wir vermissen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich empfinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutens den Fällen. Souard und der Hauptmann sehlten, Charlotte hatte seit langer Zeit zum erstenmal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen, als wenn sie abgesetzt wäre. Die beiden Frauen saßen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbesangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hossinung, ihn bald wieder zu sehen. Das Einzige tröstete Ottilien in ihrer Lage, daß sie glauben konnte, Eduard seh, um den Freund noch eine Strecke zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufstanden, sahen sie Sduards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hierher bestellt habe, so antwortete man ihr, es sen der Kammerdiener, der hier noch einiges aufpacken wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Berwunderung und ihren Schmerz zu verbergen.

Der Kammerdiener trat herein und verlangte noch einiges. Es war eine Mundtasse des Herrn, ein paar silberne Löffel und mancherlei, was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein längeres Außenbleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocen: sie verstehe nicht was er damit sagen wolle; denn er habe ja alles, was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu thun war, Ottissen zu sprechen und sie dekwegen unter irgend einem Vorwande aus dem Zimmer zu locken, wußte sich zu entsichuldigen und auf seinem Verlangen zu beharren, das ihm Ottilie

auch zu gewähren munschte; allein Charlotte lehnte es ab, ber Kammerbiener mußte fich entfernen, und ber Wagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Eduard auf geraume Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Charlotte fühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht ihren Schmerz, ihre Thränen zu schildern, sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelsen möchte; sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich wiedergefunden, glaubte sie ein anderes Wesen anzutreffen.

Sie hatte sich nicht gefaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Berluste, noch da und hatte noch mehr zu bestürchten. Ihre nächste Sorge, nachdem das Bewußtsehn wiederzgekehrt, war sogleich: sie möchte nun, nach Entsernung der Männer, gleichfalls entsernt werden. Sie ahnte nichts von Sduards Droshungen, wodurch ihr der Ausenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Betragen Charlottens zu einiger Beruhigung. Diese suchte das gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidensschaft zu wirken vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenheit, des Bewußtsehns, und brachte daher manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für diese ein großer Trost, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Vorsatz, die weise Betrachtung anstellte: Wie lebhaft ist, sagte sie, die Dankbarkeit derjenigen, denen wir mit Ruhe über leidenschaftliche Verlegenheiten hinaushelsen. Laß uns freudig und munter in das eingreisen, was die Männer unvollendet zurückgelassen haben; so bereiten wir uns die schönste Aussicht auf ihre Rückfehr, indem wir das, was ihr stürmendes ungeduldiges Wesen zerstören möchte, durch unsre Mäßigung erzhalten und fördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, versetzte Ottilie, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Berstand, Klugheit, Schonung anderer, Annuth und

Liebenswürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren gingen, und oft statt alles des Guten, was ein trefflicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Berwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entzschließungen veranlakt werden!

Charlotte gab ihr Recht; doch setzte sie das Gespräch nicht fort: denn sie fühlte nur zu wohl, daß auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter als es wünschenswerth war, sein Bergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Thätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern pflegte.

Hatte bei jener Aeußerung Charlottens sich Ottilie die Männer, besonders Sduarden, wieder herandenken können, so war es ihr um desto auffallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Heirath des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache sprach, wodurch denn alles ein andres Ansehn gewann, als sie nach Sduards frühern Bersicherungen sich vorstellen mochte. Durch alles dieß vermehrte sich die Ausmerksamkeit Ottiliens auf jede Aeußerung, jeden Wink, jede Handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war klug, scharssinnig, argwöhnisch geworden, ohne es zu wissen.

Charlotte durchdrang indessen das Einzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharfem Blick und wirkte darin mit ihrer klaren Gewandtheit, wobei sie Ottilien beständig Theil zu nehmen nöthigte. Sie zog ihren Haushalt, ohne Bänglichkeit, ins Enge; ja, wenn sie alles genau betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Borfall für eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem bisherigen Wege wäre man leicht ins Gränzenlose gerathen und hätte den schönen Zustand reichlicher Glückgüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Treiben, wo nicht zerstört, doch erschüttert.

Was von Parkanlagen im Gange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr basjenige fortseten, was zum Grunde künftiger Ausbildung liegen mußte; aber dabei hatte es auch sein Bewensben. Ihr zurudkehrender Gemahl sollte noch genug erfreuliche Beschäftigung finden.

Bei diefen Arbeiten und Borfagen tonnte fie nicht genug

bas Berfahren bes Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit ausgebreitet vor ihren Augen, und die neu entstandenen Ufer zierlich und mannigfaltig bepflanzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nöthig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit Bergnügen wieder von vorn ansangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Nichts interessitt sie an allem als diese Betrachtung.

Willfommen war ihr daber eine Anstalt, zu der man die Bauerknaben versammelte und die barauf abzielte, ben weitläufig geworbenen Bart immer rein zu erhalten. Eduard batte icon ben Gedanken gebegt. Man lieft ben Knaben eine Urt pon beitrer Montirung machen, die fie in den Abendstunden anzogen. nachdem sie sich burchaus gereinigt und gefäubert hatten. Garberobe mar im Schloß: bem perständigften, genauften Anaben vertraute man die Aufficht an: ber Architett leitete bas Gange. und ebe man fich's perfah, fo batten bie Rnaben alle ein gewiffes Geschick. Man fand an ihnen eine bequeme Dreffur, und fie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Manover. Bewiß, wenn sie mit ihren Scharreisen, gestielten Mefferklingen. Rechen, fleinen Spaten und haden und wedelartigen Befen einbergogen: wenn andre mit Rorben binterdrein tamen, um Unfraut und Steine beifeite zu ichaffen; andre bas bobe große eiferne Walzenrad hinter sich herzogen: so gab es einen hübschen erfreulichen Aufzug, in welchem ber Architett eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten für ben Fries eines Gartenbaufes fich anmerkte; Ottilie hingegen fah barin nur eine Art von Barabe. welche den rückfehrenden Sausberrn bald begrüßen follte.

Dieß gab ihr Muth und Luft, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Mädchen des Dorfes im Nähen, Stricken, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Anstalten zu Reinlichkeit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stets mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Reigung. Nun gedachte sie es vollständiger und solgerechter zu

machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt sich kein Chor bilden, wie aus einer Anzahl Knaben. Sie folgte ihrem guten Sinne, und ohne sich's ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts als einem jeden Mädchen Unhänglichkeit an sein Haus, seine Eltern und seine Geschwifter einzuflößen.

Das gelang ihr mit vielen. Nur über ein kleines, lebhaftes Mädchen wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschick sen, und im Hause nun ein für allemal nichts thun wolle. Ottilie konnte dem Mädchen nicht seind senn, denn ihr war es besonders freundslich. Zu ihr zog es sich, mit ihr ging und lief es, wenn sie es erlaubte. Da war es thätig, munter und unermüdet. Die Anhänglichkeit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürfniß zu sehn. Anfänglich duldete Ottilie die Begleitung des Kindes; dann faßte sie selbst Neigung zu ihm; endlich trennten sie sich nicht mehr, und Nanny begleitete ihre Herrin überall hin.

Diese nahm öfters ben Weg nach bem Garten und freute sich über bas schöne Gebeihen. Die Beeren- und Kirschenzeit ging zu Ende, beren Spätlinge jedoch Nanny sich besonders schmecken ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn, und niemals, ohne ihn herbeizuwunschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwerk vollkommen und hörte nicht auf, ihr von Eduard vorzusprechen.

Als Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser dieses Frühjahrs alle so gar schön bekommen, erwiederte der Gärtner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für töstliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schloßgarten stehen. Die jetzigen Herren Obstgärtner sind nicht so zuverlässig, als sonst die Carthäuser waren. In den Katalogen sindet man wohl lauter honette Namen. Man pfropft und erzieht und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe werth, daß solche Bäume im Garten stehen.

Um wiederholtesten aber fragte der treue Diener, fast so oft er Ottilien sah, nach der Rückfunft des Herrn, und nach dem Termin derselben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, so ließ ihr der gute Mann nicht ohne stille Betrübniß merken,

daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das Gefühl der Unwissenheit, das ihr auf diese Weise recht aufgebrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Rabatten und Beeten nicht trennen. Was sie zusammen zum Theil gesät, alles gepslanzt hatten, stand nun im völligen Flor; kaum bedurfte es noch einer Pflege, außer daß Nanny immer zum Gießen bereit war. Mit welchen Empsindungen betrachtete Ottilie die späteren Blumen, die sich erst anzeigten, deren Glanz und Fülle dereinst an Eduards Geburtstag, dessen Feier sie sich manchmal versprach, prangen, ihre Neigung und Dankbarkeit außdrücken sollten. Doch war die Hoffnung, dieses Fest zu sehen, nicht immer gleich lebendig. Zweisel und Sorgen umslüsterten stets die Seele des guten Mädchens.

Zu einer eigentlichen offnen Nebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des gesemäßigen Lebens zurückehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zukunst öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor alles, man kann wohl sagen, alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Eduard gefunden, und in dem gegenwärtigen Zustande sühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kaum etwas geahnt hatte. Denn ein Herz, das sucht, sühlt wohl, daß ihm etwas mangle; ein Herz, das verloren hat, sühlt wohl, daß ihm etwas mangle; ein Herz, das verloren hat, sühlt, daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unmuth und Ungebuld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Kreise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück thun.

Ottilie hatte Sbuarden nicht entsagt. Wie konnte sie es auch, obgleich Charlotte klug genug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, die Sache für bekannt annahm, und als entschieden voraussetzte, daß ein freundschaftliches ruhiges Verhältniß zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich sen. Wie oft aber lag diese Nachts, wenn sie sich eingeschlossen, auf den Knieen vor dem eröffneten Koffer und betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von denen sie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte das gute Mädchen mit Sonnenaufgang

aus dem Hause, in dem sie sonst alle ihre Glückseligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die sie sonst nicht ansprach. Auch auf dem Boden mochte sie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn, und ruderte sich bis mitten in den See: dann zog sie eine Reisebeschreibung hervor, ließ sich von den bewegten Wellen schaukeln, las, träumte sich in die Fremde, und immer sand sie dort ihren Freund; seinem Herzen war sie noch immer nahe geblieben, er dem ihrigen.

# Achtzehntes Capitel.

Daß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, das unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Hülfe angerusen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm räthlich, erst eine Weile zu zaudern: denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sen, gebildeten Menschen bei sittlichen Berworrenheiten zu Hülfe zu kommen, als ungebildeten. Er überließ sie deßhalb eine Zeit lang sich selbst; allein zuletzt konnte er es nicht mehr aushalten, und eilte Eduarden aufzusuchen, dem er schon auf die Spur gestommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, deffen anmuthig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wasserstülle eines immer lebendigen Baches bald durchschlängelte bald durchrauschte. Auf den sansten Anhöhen zogen sich fruchtbare Felder und wohlbestandene Obstpflanzungen hin. Die Dörfer lagen nicht zu nah an einander, das Ganze hatte einen friedlichen Charakter, und die einzelnen Partien, wenn auch nicht zum Malen, schienen doch zum Leben vorzüglich geeignet zu sehn.

Sin wohlerhaltenes Borwerk mit einem reinlichen bescheibenen Wohnhause, von Gärten umgeben, fiel ihm endlich in die Augen. Er vermuthete, hier seh Eduards gegenwärtiger Aufenthalt, und er irrte nicht.

Bon diesem einsamen Freunde können wir so viel sagen, daß

er sich im Stillen bem Gefühl seiner Leibenschaft ganz überließ und dabei mancherlei Pläne sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen nährte. Er konnte sich nicht läugnen, daß er Ottilien hier zu sehen wünsche, daß er wünsche, sie hierher zu sühren, zu locken, und was er sich sonst noch Erlaubtes und Unerlaubtes zu denken nicht verwehrte. Dann schwankte seine Einbildungskraft in allen Möglichkeiten herum. Sollte er sie hier nicht besitzen, nicht rechtmäßig besitzen können, so wollte er ihr den Besitz des Gutes zueignen. Hier sollte sie still für sich, unabhängig leben; sie sollte glücklich sehn, und wenn ihn eine selbstquälerische Sinsbildungskraft noch weiter führte, vielleicht mit einem andern glücklich sehn.

So verstoffen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hoffnung und Schmerz, zwischen Thränen und Heiterskeit, zwischen Borsätzen, Borbereitungen und Berzweiflung. Der Anblick Mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte bessen Ankunft längst erwartet, und so war er ihm auch halb willtommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er sich schon auf allerlei Entschuldigungen und Berzögerungen und sodann auf entscheidendere Borschläge bereitet; hoffte er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmlischer Bote.

Berdrießlich daher und verstimmt war Eduard, als er vernahm, Mittler komme nicht von dorther, sondern aus eignem Antriebe. Sein Herz verschloß sich, und das Gespräch wollte sich
ansangs nicht einleiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß
ein siebevoll beschäftigtes Gemüth das dringende Bedürfniß hat
sich zu äußern, das, was in ihm vorgeht, vor einem Freunde
auszuschütten, und sieß sich daher gefallen, nach einigem hinund Wiederreben, dießmal aus seiner Rolle herauszugehen, und
statt des Vermittlers den Vertrauten zu spielen.

Alls er hiernach, auf eine freundliche Weise, Eduarden wegen seines einsamen Lebens tadelte, erwiederte dieser: D ich wüßte nicht, wie ich meine Zeit angenehmer zubringen sollte! Immer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Nähe. Ich habe den unschätzbaren Vortheil mir denken zu können, wo sich Ottilie befindet, wo sie geht, wo sie steht, wo sie ausruht. Ich sehe

fie por mir thun und handeln wie gewöhnlich, ichaffen und pornehmen, freilich immer bas, mas mir am meisten ichmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht: benn wie tann ich fern von ihr aludlich fenn! Run arbeitet meine Bhantafie burch, mas Ottilie thun follte, fich mir ju nabern. Ich fcbreibe fuße gutrauliche Briefe in ihrem Namen an mich: ich antworte ihr und verwahre Die Blätter gusammen. Ich babe versprochen, feinen Schritt gegen fie zu thun, und bas will ich balten. Aber mas bindet fie, bak fie fich nicht zu mir wendet? Sat etwa Charlotte Die Graufamfeit gehabt. Berfprechen und Schwur von ihr zu fordern. bak fie mir nicht ichreiben, feine Nachricht von fich geben wolle? Es ist natürlich, es ist mabricheinlich, und boch finde ich es unerhört. unerträglich. Wenn fie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, marum entichlieft fie fich nicht, marum maat fie es nicht, qu flieben und fich in meine Urme zu werfen? Sie follte bas. bente ich manchmal, fie konnte bas. Wenn fich etwas auf bem Borfagle regt, febe ich gegen bie Thure. Sie foll bereintreten! bent' ich, hoff' ich. Ach! und ba bas Mögliche unmöglich ist, bilbe ich mir ein. bas Unmögliche muffe möglich werben. Nachts wenn ich aufwache, die Lampe einen unsichern Schein durch bas Schlafgimmer wirft, ba follte ihre Gestalt, ihr Geift, eine Ahnung von ihr vorüberschweben, herantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblid, bag ich eine Art von Versicherung batte, sie bente mein, fie fen mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, träumte ich nie von ihr; jest aber in der Ferne sind wir im Traume zusammen, und sonderbar genug, seit ich andre liebens- würdige Personen hier in der Nachbarschaft kennen gelernt, jest erst erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn sie mir sagen wollte: siehe nur hin und her! du sindest doch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und so mischt sich ihr Bild in jeden meiner Träume. Alles, was mir mit ihr begegnet, schiebt sich durch und über einander. Bald unterschreiben wir einen Constract; da ist ihre Hand und die meinige, ihr Name und der meinige, beide löschen einander aus, beide verschlingen sich. Auch nicht ohne Schmerz sind diese wonnevollen Gaukeleien der Phanstasie. Manchmal thut sie etwas, das die reine Idee beseibigt.

bie ich von ihr habe; dann fühl' ich erst, wie sehr ich sie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstet bin. Manchmal neckt sie mich ganz gegen ihre Art und qualt mich; aber sogleich versändert sich ihr Bild, ihr schönes, rundes himmlisches Gesichtchen verlängert sich: es ist eine andere. Aber ich bin doch gequalt, unbefriedigt und zerrüttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober, lächeln Sie auch D ich schäme mich nicht dieser Anhänglichkeit, dieser, wenn Sie wollen, thörigen rasenden Reigung. Nein, ich habe noch nie geliebt; jetzt erfahre ich erst, was das heißt. Bisher war alles in meinem Leben nur Borspiel, nur hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverderb, bis ich sie kennen lernte, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesicht, aber doch wohl im Rücken, den Borwurf gemacht: ich pfusche, ich stümpere nur in den meisten Dingen. Es mag sehn, aber ich hatte das noch nicht gefunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will den sehen, der mich im Talent des Liebens übertrifft.

Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen-, ein thränenreiches; aber ich sinde es mir so natürlich, so eigen, daß ich es wohl schwerlich je wieder ausgebe.

Durch diese lebhaften, herzlichen Aeußerungen hatte sich Sduard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Bug seines wunderlichen Bustandes deutlich vor die Augen getreten, daß er, vom schmerzlichen Widerstreit überwältigt, in Thränen ausbrach, die um so reichlicher flossen, als sein Herz durch Mittheilung weich geworden war.

Mittler, der sein rasches Naturell, seinen unerdittlichen Berstand um so weniger verläugnen konnte, als er sich durch diesen schmerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Sduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Mißbilligung. Sduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig sey; solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur höchsten Shre gereiche, im Unglück sich zu sassen, den Schmerz mit Gleichmuth und Anstand zu ertragen, um höchlich geschätzt, verehrt und als Muster ausgestellt zu werden.

Aufgeregt, burchbrungen von ben peinlichsten Gefühlen, wie Eduard mar, mußten ibm biefe Worte hohl und nichtig portommen. Der Glüdliche, ber Behagliche bat aut reben, fuhr Eduard auf; aber schämen murde er fich, menn er einfahe, wie unerträglich er bem Leidenden mirb. Eine unendliche Geduld foll es geben, einen unendlichen Schmerz will ber ftarre Behagliche nicht anerkennen. Es giebt Ralle, ja. es giebt beren! mo ieder Troft niederträchtig und Berzweiflung Bflicht ift. Berichmaht boch ein ebler Grieche, ber auch Belben zu ichilbern weiß, feinesmeas, Die feinigen bei ichmerglichem Drange meinen gu laffen. Selbst im Sprichwort faat er: thranenreiche Manner find aut. Berlaffe mich jeder, ber trodnes Bergens, trodner Augen ist! Ich vermuniche die Glücklichen, benen ber Unglückliche nur zum Spectatel bienen foll. Er foll fich in ber graufamften Lage förperlicher und geistiger Bedrangnif noch ebel geberben, um ihren Beifall zu erhalten, und damit fie ihm beim Berscheiben noch applaudiren, wie ein Gladiator mit Anstand vor ihren Mugen umkommen. Lieber Mittler, ich banke Ihnen fur Ihren Befuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fich im Garten, in ber Gegend umfaben. Wir fommen wieder qu= sammen. Ich suche gefaßter und Ihnen abnlicher zu werden.

Mittler mochte lieber einlenken als die Unterhaltung abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknüpfen konnte. Auch Eduarden war es ganz gemäß, das Gespräch weiter fortzusetzen, das ohnehin zu seinem Ziele abzulaufen strebte.

Freilich, sagte Sbuard, hilft das Hin- und Wiederdenken, das Hin- und Wiederreden zu nichts; doch unter diesem Reden bin ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gefühlt, wozu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschlossen bin. Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zukunftiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so nothwendig, die schon geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung. Ich will nicht weiter aussühren, warum ich glaube, daß sie zu erlangen sehn wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler stodte. Eduard fuhr fort: Mein Schickfal und

Ottiliens ift nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Grunde gehen. Sehen Sie dieses Glas! Unsere Namenszüge sind darein geschnitten. Ein fröhlich Jubelnder warf es in die Luft; niemand sollte mehr daraus trinken; auf dem felsigen Boden sollte es zerschellen, aber es ward aufgefangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen: daß alle Berhältnisse unzerstörlich sind, die das Schicksal beschlossen hat.

D wehe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden für Geduld haben! Nun begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schäblichste, was bei den Menschen einkehren kann, verhaßt bleibt. Wir spielen mit Boraussagungen, Ahnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn alles um uns sich bewegt und braust, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher.

Laffen Sie in dieser Ungewißheit bes Lebens, rief Ebuard, zwischen diesem Hoffen und Bangen, dem bedürftigen Herzen boch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hinblide, wenn es auch nicht barnach steuern kann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versetzte Mittler, wenn babei nur einige Consequenz zu hoffen wäre; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch, auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Ausmerksam= keit gerichtet, und der Glaube für sie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunklen Regionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher fühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Bunsch Souards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Eduarden in diesem Augenblicke noch entgegensetzen? Zeit zu gewinnen, zu erforschen, wie es um die Frauen stehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eignen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gefaßt und heiter sand. Sie unterrichtete ihn gern von allem, was vorgefallen war: denn aus Souards Reden konnte er nur die Wirkung absnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es

aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Borbeigehen auszusprechen. Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Gesinnung, erheitert, war er daher, als Charlotte ihm, in Gesolg so manches Unerfreulichen, endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß alles sich wieder geben, daß Ebuard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders senn, da Sie mich guter Hoffnung sinden.

Berfteh' ich Sie recht? fiel Mittler ein - Bolltommen, verfette Charlotte - Taufendmal gesegnet fen mir biese Nachricht! rief er, die Sande gusammenschlagend. Ich fenne Die Starte Diefes Arguments auf ein mannliches Gemuth. Wie piele Beirathen fab ich baburch beschleunigt, befestigt, wieder hergestellt! Mehr als taufend Worte mirtt eine folche aute hoffnung, Die fürmahr die beste Hoffnung ift, Die wir baben konnen. Doch. fuhr er fort, mas mich betrifft, so batte ich alle Ursache perbrieklich zu fenn. In Diesem Falle, sebe ich mohl, wird meiner Eigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch fann meine Thätigkeit feinen Dank verdienen. Ich komme mir por, wie jener Argt, mein Freund, bem alle Curen gelangen, Die er um Gotteswillen an Armen that, ber aber felten einen Reichen beilen konnte. ber es aut bezahlen wollte. Gludlicherweise hilft fich bier bie Sache von felbft, ba meine Bemühungen, mein Bureben frucht= los geblieben maren.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Nachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen seh. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nöthiger bin. Ich komme nur wieder, um Glück zu wünschen, ich komme zur Tause.

Charlotte war dießmal, wie schon öfters über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Gute hervor, aber seine Uebereilung war Schuld an manchem Misslingen. Niemand war abhängiger von augenblicklich vorgefaßten Weisnungen als er.

Charlottens Bote tam zu Chuarben, der ihn mit halbem Schreden empfing. Der Brief konnte eben fo gut für Rein als

für Ja entscheiben. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei folgender Stelle, womit es sich endigte.

"Gebenke jener nächtlichen Stunden, in denen du deine Gattin abenteuerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Laß uns in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verehren, die für ein neues Band unserer Berhältnisse gessorgt hat, in dem Augenblick, da das Glück unseres Lebens ausseinanderzusallen und zu verschwinden droht."

Bas von bem Augenblick an in ber Seele Chuards porging, murbe ichmer zu ichilbern fenn. In einem folden Gebrange treten gulet alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieder hervor. um bie Reit zu todten und ben Lebensraum auszufullen. Raab und Rrieg find eine folche für ben Chelmann immer bereite Musbulfe. Eduard febnte fich nach außerer Gefahr, um ber innerlichen bas Gleichgewicht zu halten. Er fehnte fich nach bem Untergang, weil ihm das Dasenn unerträglich zu werden brobte: ja, es mar ihm ein Troft zu benten, bag er nicht mehr fenn werbe und eben baburch feine Geliebten, feine Freunde gludlich machen tonne. Niemand stellte seinem Willen ein Sindernik entgegen, ba er feinen Entschluß verheimlichte. Mit allen Formlichkeiten fette er sein Testament auf: es mar ihm eine suke Empfindung, Ottilien das Gut vermachen zu konnen. Für Charlotten, für bas Ungeborne, für ben Sauptmann, für feine Dienerichaft mar gesorgt. Der wieder ausgebrochene Rrieg begunftigte fein Borhaben. Militärische Salbheiten batten ibm in feiner Jugend viel zu schaffen gemacht; er hatte beswegen ben Dienft verlaffen: nun mar es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Relbherrn zu giehen, von bem er fich fagen tonnte: unter feiner Anführung ift ber Tod mahrscheinlich und ber Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimniß bekannt geworden, betroffen wie Eduard, und mehr, ging in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht, und wünschen durfte sie nicht. Einen Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir einiges mitzutheilen gedenken.

Zweiter Theil.

| , |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

### Erftes Capitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen pflegen, daß nämslich, wenn die Hauptsiguren sich entsernen, verbergen, sich der Unthätigkeit hingeben, gleich sodann schon ein zweiter, disher kaum Bemerkter den Platz füllt, und indem er seine ganze Thätigkeit äußert, uns gleichfalls der Ausmerksamkeit, der Theilsnahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint.

So zeigte fich gleich nach ber Entfernung bes Sauptmanns und Chuards jener Architeft täglich bedeutender, pon welchem Die Anordnung und Ausführung fo manches Unternehmens allein abhing, weil er fich genau, verständig und thatig erwies, und zugleich ben Damen auf mancherlei Art beistand und in stillen langwierigen Stunden fie zu unterhalten mufte. Schon fein Aeukeres mar von der Art. daß es Rutrauen einflößte und Neigung ermedte. Gin Jungling im vollen Sinne bes Worts. mohlgebaut, schlant, eber ein wenig zu groß, bescheiden ohne ängstlich, zutraulich ohne zudringend zu fenn. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigfeit rechnete, fo mar ihm balb bas gange Sausmefen fein Gebeimniß, und überall bin verbreitete fich fein gunftiger Ginfluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er mußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen, oder die Frauen wenigstens bergestalt barauf vorzubereiten, bag ibnen feine Un= bequemlichkeit baraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, der, von einem benachbarten Sdelmann gesendet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bedeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir muffen dieses

Borfalls gebenken, weil er verschiedenen Dingen einen Anftoß gab, die fonst vielleicht lange geruht hatten.

Wir erinnern uns jener Beranderung, welche Charlotte mit bem Rirchhofe vorgenommen batte. Die fammtlichen Monumente maren pon ihrer Stelle gerudt und batten an ber Mauer, an bem Sodel ber Rirche Blat gefunden. Der übrige Raum mar geebnet. Aufer einem breiten Bege, ber gur Rirche und an berfelben porbei zu dem jenseitigen Bförtchen führte, mar bas übrige alles mit verschiedenen Arten Rlee befat, ber auf bas ichonfte grunte und blubte. Rach einer gemiffen Ordnung follten vom Ende heran die neuen Graber bestellt, boch ber Blat jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befat merben. niemand fonnte läugnen, daß diese Anstalt beim fonn- und festtägigen Rirchgang eine beitere und murdige Anficht gemährte. Spaar ber betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geiftliche, ber anfänglich mit ber Ginrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, batte nunmehr feine Freude baran, wenn er unter ben alten Linden, gleich Bhilemon, mit feiner Baucis por ber Sinterthur rubend, fatt ber holprigen Grabstätten einen ichonen, bunten Teppich por fich fah, ber noch überdies feinem Saushalt zu Gute tommen follte, indem Charlotte die Rutung biefes Fledes der Bfarre zusichern laffen.

Allein demungeachtet hatten schon manche Gemeindeglieder früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Borfahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelöscht: denn die wohlerhaltenen Monumente zeigten zwar an, wer begraben seh, aber nicht, wo er begraben seh, und auf das Wo komme es eigentlich an, wie viele behaupteten.

Von eben solcher Gesinnung war eine benachbarte Familie, die sich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhestätte vor mehreren Jahren außbedungen und dafür der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Nun war der junge Rechtsgesehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bestingung, unter welcher dieses bisher geschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Vorstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Charlotte, die Urheberin dieser Veränderung, wollte den jungen

Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, seine und seines Principals Gründe darlegte und der Gesellschaft manches zu benken gab.

Sie feben, fprach er, nach einem furgen Gingang, in meldem er feine Rubringlichkeit zu rechtfertigen mußte. Gie feben bas bem Gerinasten wie bem Höchsten baran gelegen ift, ben Ort 211 bezeichnen, ber die Seinigen aufbewahrt. Dem armften Landmann, ber ein Rind begrabt, ift es eine Art von Troft, ein ichmaches hölzernes Rreuz auf bas Grab zu ftellen, es mit einem Rrange gu gieren, um meniastens das Andenten fo lange qu erhalten, als ber Schmerz mahrt, wenn auch ein folches Mertzeichen. wie die Trauer felbst, burch die Zeit aufgehoben wird. Wohlhabende vermandeln diefe Rreuze in eiferne, befestigen und ichuten fie auf mancherlei Weise, und hier ift icon Dauer für mehrere Doch weil auch biefe endlich finken und unscheinbar merben, fo haben Beguterte nichts Angelegeneres, als einen Stein aufzurichten, ber für mehrere Generationen zu bauern perspricht und pon ben Nachkommen erneut und aufgefrischt werden fann. Aber Diefer Stein ift es nicht, ber uns angiebt, fondern bas darunter Enthaltene, das daneben der Erde Bertraute. Es ift nicht sowohl vom Andenken die Rede, als von der Berson felbst. nicht von der Erinnerung, sondern von der Gegenwart. Gin geliebtes Abgeschiedenes umarme ich weit eber und inniger im Grabhugel als im Denkmal: benn biefes ift für fich eigentlich nur wenig; aber um baffelbe ber follen fich, wie um einen Martftein. Batten, Bermandte, Freunde felbft nach ihrem Sinicheiden noch versammeln, und der Lebende foll das Recht behalten, Fremde und Mikwollende auch von der Seite feiner geliebten Ruhenden abzuweisen und zu entfernen.

Ich halte beswegen bafür, daß mein Principal völlig Recht habe, die Stiftung zurückzunehmen; und dieß ist noch billig genug, benn die Glieder der Familie sind auf eine Weise verletzt, wofür gar tein Ersat zu benten ist. Sie sollen das schmerzlich süße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todtenopfer zu bringen, die tröftliche Hoffnung, dereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Sache ift nicht von der Bedeutung, versette Charlotte, daß man fich deghalb durch einen Rechtshandel beunruhigen sollte.

Meine Anstalt reut mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen bessen, was ihr entgeht, entschädigen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir beruhigender als dieses eigenssinnige starre Fortsetzen unserer Persönlichkeiten, Anhänglichkeiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre Frage an den Architekten.

Ich möchte, versette biefer, in einer folden Sache weber streiten, noch ben Ausschlag geben. Laffen Sie mich bas, mas meiner Runft, meiner Dentweise am nächsten liegt, bescheidentlich äußern. Seitbem wir nicht mehr fo gludlich find, die Refte eines geliebten Gegenstandes eingeurnt an unfere Bruft zu bruden: ba wir weber reich noch beiter genug find, sie unversehrt in aroken mohl ausgezierten Sartophagen zu vermahren: ja. ba mir nicht einmal in ben Rirchen mehr Blat für uns und für bie Unfrigen finden, fondern hinaus ins Freie gewiesen find: fo haben wir alle Urfache, die Art und Beife, die Gie, meine anadige Frau, eingeleitet haben, ju billigen. Wenn die Blieber einer Gemeinde reihenweise neben einander liegen, fo ruben fie bei und unter ben Ihrigen; und wenn bie Erbe uns einmal aufnehmen foll. fo finde ich nichts natürlicher und reinlicher, als bag man bie zufällig entstandenen, nach und nach zusammensintenden Sugel ungefäumt vergleiche, und fo die Decke, indem alle fie tragen. einem jeden leichter gemacht werbe.

Und ohne irgend ein Zeichen bes Andenkens, ohne irgend etwas, bas der Erinnerung entgegen käme, sollte bas alles so vorübergehen? versete Ottilie.

Keineswegs! fuhr der Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Plate soll man sich lossagen. Der Baukünstler, der Bildhauer sind höchlich interessirt, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand eine Dauer seines Dasenns erwarte; und deswegen wünschte ich gut gedachte, gut ausgeführte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgesät, sondern an einem Orte aufgestellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Vorrecht Verzicht thun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort,

oder in schönen Hallen um die Begräbnisplätze, Denkzeichen, Denkschriften auf. Es giebt taufenderlei Formen, die man ihnen vorschreiben, tausenderlei Zierrathen, womit man sie ausschmuden kann.

Wenn die Künstler so reich sind, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir doch: wie kann man sich niemals aus der Form eines kleinlichen Obelisken, einer abgestutzten Säule und eines Aschenstrugs heraussinden? Anstatt der tausend Ersindungen, deren Sie sich rühmen, habe ich nur immer tausend Wiederholungen gesehen.

Das ift mohl bei uns fo, entgegnete ihr ber Architett, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit ber Erfindung und ber schidlichen Anwendung eine eigne Sache fenn. Befonders hat es in Diesem Falle manche Schwierigfeit, einen ernften Gegenstand au erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche ju gerathen. Bas Entwurfe ju Momenten aller Art betrifft. beren habe ich viele gesammelt und zeige fie gelegentlich; boch bleibt immer bas ichonfte Dentmal bes Menschen eignes Bilbnik. Diek giebt mehr als irgend etwas anders einen Begriff von dem, mas er mar: es ift der beste Text zu vielen oder wenigen Noten: nur mußte es aber auch in feiner besten Beit gemacht fenn, welches gewöhnlich verfäumt mirb. Riemand benkt baran, lebende Formen zu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf unzulängliche Beife. Da wird ein Tobter geschwind noch abgegoffen und eine folde Maste auf einen Blod gefest, und bas beißt man eine Bufte. Wie felten ift ber Rünftler im Stanbe, fie pollig wieder zu beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wissen und zu wollen, versetzte Charlotte, dieß Gespräch ganz zu meinen Gunsten gelenkt. Das Bild eines Menschen ist doch wohl unabhängig; überall, wo es steht, steht es für sich, und wir werden von ihm nicht verslangen, daß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber soll ich Ihnen eine wunderliche Empsindung bekennen? selbst gegen die Bildnisse habe ich eine Art von Abneigung: denn sie scheinen mir immer einen stillen Borwurf zu machen; sie deuten auf etwas Entserntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie schwer es sen, die Gegenwart recht zu ehren. Gedenkt man, wie viel Menschen

man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig sie uns gewesen, wie wird uns da zu Muthe! Wir begegenen dem Geistreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, dem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereisten, ohne uns zu unterrichten, dem Liebevollen, ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

Und leider ereignet sich dieß nicht blos mit den Borübersgehenden. Gesellschaften und Familien betragen sich so gegen ihre liebsten Glieder, Städte gegen ihre würdigsten Bürger, Bölker gegen ihre trefflichsten Fürsten, Nationen gegen ihre vorzüglichsten Menschen.

Ich hörte fragen, warum man von den Todten so under wunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Borsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu befürchten haben, und diese uns noch irgendwo in den Weg kommen könnten. So unrein ist die Sorge für das Andenken der andern; es ist meist nur ein selbstischer Scherz, wenn es dazgegen ein heiliger Ernst wäre, seine Verhältnisse gegen die Ueberzbliebenen immer lebendig und thätig zu erhalten.

# Bweites Capitel.

Aufgeregt durch den Vorfall und die daran sich knüpfenden Gespräche, begab man sich des andern Tages nach dem Begräbnißplat, zu dessen Berzierung und Erheiterung der Architekt
manchen glücklichen Vorschlag that. Allein auch auf die Kirche
sollte sich seine Sorzsalt erstrecken, auf ein Gebäude, das gleich
anfänglich seine Ausmerksamkeit an sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach deutsicher Art und Kunst in guten Maßen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Baumeister eines benachbarten Klosters mit Einsicht und Reigung sich auch an diesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die

innere neue Einrichtung zum protestantischen Gottesbienste ihm etwas von seiner Rube und Majestät genommen hatte.

Dem Architekten fiel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Aeußere sowohl als das Innere im alterthümlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Auferstehungsfelde zur Uebereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handgeschick, und einige Arbeiter, die noch am Hausdau beschäftigt waren, wollte man gern so lange beibehalten, bis auch dieses fromme Werk vollsendet wäre.

Man war nunmehr in dem Falle, das Gebäude selbst mit allen Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Bergnügen des Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitencapelle von noch geistreichern und leichtern Maßen, von noch gefälligern und fleißigern Zierrathen. Sie enthielt zugleich manchen geschnitzten und gemalten Rest jenes älteren Gottesdienstes, der mit mancherlei Gebild und Geräthsschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigene Weise zu seiern wußte.

Der Architekt konnte nicht unterlassen, die Capelle sogleich in seinen Plan mit hereinzuziehen und besonders diesen engen Raum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wieder herzustellen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Neigung schon verziert gedacht, und freute sich, dabei sein malezrisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hausgenossen sursche Erste ein Geheimniß davon.

Bor allem andern zeigte er versprochenermaßen den Frauen die verschiedenen Nachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten, Gefäßen und andern dahin sich nähernden Dingen, und als man im Gespräch auf die einsacheren Grabhügel der nordischen Bölker zu reden kant, brachte er seine Sammlung von mancherlei Baffen und Geräthschaften, die darin gefunden worden, zur Ansicht. Er hatte alles sehr reinlich und tragbar in Schubladen und Fächern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Brettern, so daß diese alten ernsten Dinge durch seine Behandlung etwas Puthaftes annahmen und man mit Berzgnügen darauf, wie auf die Kästchen eines Modehändlers, hins

blickte. Und da er einmal im Borzeigen war, da die Einsamkeit eine Unterhaltung forderte, so pflegte er jeden Abend mit einem Theil seiner Schätze hervorzutreten. Sie waren meistentheils beutschen Ursprungs: Bracteaten, Dickmünzen, Siegel und was sonst sich noch anschließen mag. Alle diese Dinge richteten die Einbildungskraft gegen die ältere Zeit hin, und da er zuletzt mit den Anfängen des Drucks, Holzschnitten und den ältesten Kupsern seine Unterhaltung zierte, und die Kirche täglich auch, jenem Sinne gemäß, an Farbe und sonstiger Auszierung gleichsam der Bergangenheit entgegenwuchs, so mußte man sich beisnahe selbst fragen: ob man denn wirklich in der neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum seh, daß man nunmehr in ganz andern Sitten, Gewohnheiten, Lebensweisen und Ueberzeugungen verweise.

Auf folche Art vorbereitet, that ein größeres Bortefeuille, bas er zulet berbeibrachte, Die beste Wirfung. Es enthielt zwar meist nur umriffene Figuren, die aber, weil sie auf die Bilber felbit burchgezeichnet maren, ihren alterthumlichen Charafter volltommen erhalten hatten, und biefen, wie einnehmend fanden ihn die Beschauenden! Aus allen Gestalten blidte nur bas reinste Dasenn bervor, alle mußte man, mo nicht für ebel. boch für aut ansprechen. Beitere Sammlung, willige Anerkennung eines Chrwurdigen über uns, ftille Singebung in Liebe und Erwartung mar auf allen Gesichtern, in allen Geberben ausgedrudt. Der Breis mit bem fahlen Scheitel, ber reichlodige Knabe, ber muntere Jüngling, ber ernste Mann, ber verklärte Beilige, ber ichwebende Engel, alle ichienen felig in einem uniculbigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Bemeinste mas geschah, hatte einen Bug von himmlischem Leben. und eine gottesbienstliche Sandlung ichien gang jeder Ratur angemeffen.

Nach einer solchen Region bliden wohl die meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter ihres Gleichen zu fühlen.

Wer hatte nun widerstehen können, als ber Architekt sich erbot, nach dem Anlag biefer Urbilder, die Raume zwischen ben

Spithogen ber Capelle auszumalen und dadurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hierüber mit einiger Wehmuth: denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Aufenthalt in so vollkommener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ja, vielleicht bald abgebrochen werden musse.

Uebrigens waren diese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, doch voller Anlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen daher Gelegenheit, von demjenigen, was Ottilie sich daraus in ihren Heften angemerkt, einiges mitzutheilen, wozu wir keinen schicklichern Uebergang sinden als durch ein Gleichniß, das sich uns beim Betrachten ihrer liebenswürdigen Blätter ausdringt.

Wir hören von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sämmtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein rother Faden durch das Sanze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der Krone gehören.

Sbenso zieht sich durch Ottisiens Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche und was sonst vorkommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle giebt davon das entschiedenste Zeugniß.

### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Neben benen bereinst zu ruhen, die man liebt, ift die angenehmste Borstellung, welche ber Mensch haben kann, wenn er einmal über bas Leben hinausbenkt. Bu ben Seinigen versammelt werden, ift ein so herzlicher Ausbruck."

"Es giebt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, bie uns Entfernte und Abgeschiedene näher bringen. Reins ift von der Bedeutung bes Bilbes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilbe, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes hat, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu zweien ist und boch nicht auseinander kann."

"Man unterhält sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem Bilbe. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir sehen ihn, wir fühlen unser Verhältniß zu ihm, ja, sogar unsere Verhältnisse zu ihm tönnen wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, ohne daß er etwas davon empfindet, daß er sich eben blos zu uns wie ein Bilb verhält."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Berssonen, die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen fordert man's. Sie sollen einem jeden sein Berhältniß zu den Personen, seine Neigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht blos darsstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie jeder ihn sassen. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstockt, gleichgültig und eigensinnnig werden. Daraus möchte denn entstehen was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theuren Menschen entbebren müßte."

"Es ist wohl wahr, die Sammlung des Architekten von Waffen und alten Geräthschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnütz die Borsorge des Menschen sen für die Erhaltung seiner Persönlichkeit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architekt gesteht, selbst solche Grabhügel der Borsahren gesöffnet zu haben, und fährt dennoch fort, sich mit Denkmälern für die Nachkommen zu beschäftigen."

"Warum soll man es aber so streng nehmen? Ist denn alles, was wir thun, für die Ewigkeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben den Unsrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für ein Jahrhundert wäre!"

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchgänger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zussammengestürzten Kirchen erblickt, so kann einem das Leben nach dem Tode immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilde, in der Ueberschrift eintritt und länger darin versweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zweite Dasenn verlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäler läßt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

# Drittes Capitel.

Es ist eine so angenehme Empfindung, sich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb kann, daß niemand den Diletztanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgiebt, die er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürste, wenn er, über die Gränze seiner Kunst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten bes Architekten zum Ausmalen ber Capelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Cartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umrisse: nur die sitzenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheilen, den Raum damit geschmackvoll auszuzieren, war seine Sorge.

Das Gerüste stand, die Arbeit ging vorwärts, und da schon einiges, was in die Augen siel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sehn, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemüth zur Sammlung berief und eine sehr zarte Wirkung hervorbrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemeffen leicht und bequem bas alles zuging, als sich in ihr bas burch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien, fie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein faltenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit anlegte.

Charlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Beise beschäftigte und zerstreute, ließ die beiden gewähren und ging, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, um ihre Bestrachtungen und Sorgen, die sie niemanden mittheilen konnte, für sich durchzuarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, durch gemeine Verlegenheiten bes Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, so betrachten wir dagegen mit Ehrsucht ein Gemüth, in welchem die Saat eines großen Schicksals ausgestet worden, das die Entwicklung dieser Empfängniß abwarten muß, und weder das Gute noch das Böse, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, beschleunigen darf und kann.

Ebuard hatte durch Charlottens Boten, den sie ihm in seine Einsamkeit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesaßt und ernst als zutraulich und liebevoll geantwortet. Kurz darauf war Eduard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Nachricht von ihm gesangen, die endlich von ungefähr seinen Namen in den Zeitungen fand, wo er unter denen, die sich bei einer bedeutenden Kriegsgelegenheit hervorgethan hatten, mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er großen Gesahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aufsluchen würde, und sie konnte sich darauß nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne schwersich vom Neußersten würde zurückzuhalten sehn. Sie trug diese Sorgen für sich allein immer in Gedanken und mochte sie hin und wieder legen wie sie wollte, so konnte sie doch bei keiner Ansicht Beruhigung sinden.

Ottilie, von alle bem nichts ahnend, hatte indessen zu jener Arbeit die größte Neigung gefaßt, und von Charlotten gar leicht die Erlaubniß erhalten, regelmäßig darin fortsahren zu dürfen. Nun ging es rasch weiter, und der azurne Himmel war bald mit würdigen Bewohnern bevölkert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und der Architekt bei den letzten Bildern mehr

Freiheit, sie wurden zusehends besser. Auch die Gesichter, welche dem Architekten zu malen allein überlassen war, zeigten nach und nach eine ganz besondere Eigenschaft: sie singen sämmtlich an Ottilien zu gleichen. Die Nähe des schönen Kindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, der noch keine natürliche oder künstlerische Physiognomie vorgesaßt hatte, einen so lebhaften Eindruck machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Auge zur Hand, nichts verloren ging, ja, daß beide zuletzt ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug, eins der letzten Gesichtchen glückte vollkommen, so daß es schien, als wenn Ottilie selbst aus den himmlischen Räumen heruntersähe.

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einfach zu lassen und nur mit einer hellern bräunlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bildhauerischen Zierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern sührt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam zusammenknüpsen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieferten die schönsten Muster, und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht hatte, damit zu Stande.

Noch sah aber alles wüste und roh aus. Die Gerüste waren durch einander geschoben, die Bretter über einander gesworsen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergoffene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architekt erbat sich nunsmehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Tage Zeit lassen und bis dahin die Capelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schönen Abende, sich beiderseits dahin zu versügen; doch wünschte er sie nicht begleiten zu dürsen und empfahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberraschung zugedacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich doch gegenwärtig keine Lust hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein über dich und giebst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in deiner Beschreibung und dann gern in Wirklichkeit genießen.

Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stücken in Acht nahm, alle Gemüthsbewegungen vermied, und besonders nicht überrascht sehn wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillfürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen sand. Diese war schon früher sertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thüre der Capelle, deren schwere, mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Ansblick überraschte.

Durch das einzige hohe Fenster siel ein ernstes buntes Licht herein: denn es war von farbigen Gläsern anmuthig zusammengesett. Das Ganze erhielt dadurch einen fremden Ton und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gewölbes
und der Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht,
der aus besonders gesormten, nach einem schönen Muster gelegten,
durch eine gegossene Gypsssäche verbundenen Ziegelsteinen bestand.
Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte der Architekt heimlich bereiten lassen, und konnte nun in kurzer Zeit alles zusammensügen. Auch für Ruhepläte war gesorgt. Es hatten sich
unter jenen kirchlichen Alterthümern einige schöngeschnitzte Chorstühle vorgesunden, die nun gar schiedlich an den Wänden angebracht umherstanden.

Ottilie freute sich ber bekannten, ihr als ein unbekanntes Ganze entgegentretenden Theile. Sie stand, ging hin und wieder, sah und besah; endlich setzte sie sich auf einen der Stühle und es schien ihr, indem sie auf= und umherblickte, als wenn sie wäre und nicht wäre, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn dieß vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das disher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie vor sich selbst und eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Epoche diese Ueberraschung gefallen sen. Es war der Abend vor Sduards Geburtstage. Diesen hatten sie freilich ganz anders zu seiern gehofft: wie sollte nicht alles zu diesem Feste geschmückt senn? Aber nunmehr stand der ganze herbstliche Blumenreichthum ungepflückt. Diese Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen himmel; diese Astern sahen noch immer still bescheiden vor sich hin, und was allenfalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gedient, einen Ort auszuschmücken, der, wenn er nicht blos eine Künstler-Grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie nußte sich dabei der geräuschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtsfest geseiert, sie mußte
des neugerichteten Hauses gedenken, unter dessen Decke man sich
so viel Freundliches versprach. Ja, das Feuerwerk rauschte ihr
wieder vor Augen und Ohren, je einsamer sie war, desto mehr
vor der Einbildungskraft; aber sie fühlte sich auch nur um desto
mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm, und
hatte keine Hoffnung, an ihm jemals wieder eine Stüge zu sinden.

### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Eine Bemerkung des jungen Künstlers muß ich aufzeichnen: wie am Handwerker so am bilbenden Künstler kann man auf das deutlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werke verlassen ihn, so wie die Bögel das Nest, worin sie ausgebrütet worden."

"Der Baukünstler vor allen hat hierin das wunderlichste Schicksal. Wie oft wendet er seinen ganzen Geist, seine ganze Reigung auf, um Räume hervorzubringen, von denen er sich selbst ausschließen muß. Die königlichen Säle sind ihm ihre Pracht schuldig, deren größte Wirkung er nicht mitgenießt. In den Tempeln zieht er eine Gränze zwischen sich und dem Allersheiligsten; er darf die Stusen nicht mehr betreten, die er zur herzerhebenden Feierlichkeit gründete, so wie der Goldschmied die Monstranz nur von fern andetet, deren Schnelz und Edelsteine er zusammengeordnet hat. Dem Reichen übergiedt der Baumeister mit dem Schlüssel des Palastes alle Bequemlichkeit und Behäbigsteit, ohne irgend etwas davon mitzugenießen. Muß sich nicht

allgemach auf diese Weise die Kunst von dem Künstler entfernen, wenn das Werk, wie ein ausgestattetes Kind, nicht mehr auf den Bater zurüdwirkt? und wie sehr mußte die Kunst sich selbst besördern, als sie fast allein mit dem Deffentlichen, mit dem, was allen und also auch dem Künstler gehörte, sich zu beschäftigen bestimmt war!"

"Eine Vorstellung der alten Völker ist ernst und kann furchtbar scheinen. Sie dachten sich ihre Borsahren in großen Höhlen
rings umher auf Thronen sitzend in stummer Unterhaltung. Dem
neuen, der hereintrat, wenn er würdig genug war, standen sie
auf und neigten ihm einen Willtommen. Gestern, als ich in der
Capelle saß und meinem geschnitzten Stuhle gegenüber noch
mehrere umhergestellt sah, erschien mir jener Gedanke gar freundlich und anmuthig. Warum kannst du nicht sitzen bleiben? dachte
ich bei mir selbst, still und in dich gekehrt sitzen bleiben, lange
lange, bis endlich die Freunde kämen, denen du aufstündest und
ihren Platz mit freundlichem Neigen anwiesest. Die farbigen
Scheiben machen den Tag zur ernsten Dämmerung und jemand
müßte eine ewige Lampe stiften, damit auch die Nacht nicht ganz
finster bliebe."

"Man mag sich stellen wie man will, und man benkt sich immer sehend. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aushöre zu sehen. Es könnte wohl senn, daß das innere Licht einmal aus uns herausträte, so daß wir keines andern mehr bedürften."

"Das Jahr klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Tactschlag des Dreschers den Gedanken erweckt, daß in der abgesichelten Aehre so viel Rährendes und Lebendiges verborgen liegt."

### Viertes Cavitel.

Wie feltsam mußte, nach folden Ereigniffen, nach biefem aufgedrungenen Gefühl von Berganglichfeit und hinschwinden,

Ottilie durch die Nachricht getroffen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Eduard sich dem wechselnden Kriegsglück überliefert habe. Es entging ihr leider keine von den Betrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Glücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks sassen; was darüber hinausgeht, vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgültig. Es giebt Lagen, in denen Furcht und Hoffnung Sins werden, sich einander wechselseitig ausheben und in eine dunkle Fühllosigkeit verlieren. Wie könnten wir sonst die entsernten Geliebtesten in stündlicher Gesahr wissen und dennoch unser tägliches gewöhnliches Leben immer so forttreiben.

Es war daher, als wenn ein guter Geist für Ottilien gesorgt hätte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einssam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes Heer hereinsbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Kraft anregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus ber Pension in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gesallenwollen wirklich Gesallen erregte, und ein junger sehr reicher Mann gar bald eine heftige Neigung empfand, sie zu besitzen. Sein ansehnliches Bermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das übrige zu beneiden hätte.

Diese Fanilienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Correspondenz widmete, insosern diese nicht darauf gerichtet war, von Eduard nähere Nachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letzten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Ankunst Lucianens; im Hause hatte sie deßhalb die nöthigsten Borkehrungen getrossen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien hereinbrach.

Angefahren tamen nun Kammerjungfern und Bediente,

Brancards mit Koffern und Kiften; man glaubte schon eine doppelte und dreisache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen erst die Gäste selbst; die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen, der Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag das Borhaus voll Bachen, Mantelsäcke und anderer lebernen Gehäuse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kästchen und Futterale auseinander. Des Gepäckes und Geschleppes war kein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichkeit entstand. Diesem ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmüthiger Thätigkeit, ja, ihr heiteres Geschick ersichien im schönsten Glanze: denn sie hatte in kurzer Zeit alles untergebracht und angeordnet. Jedermann war logirt, jedermann nach seiner Art bequem, und glaubte gut bedient zu sen, weil er nicht gehindert war, sich selbst zu bedienen.

Nun hatten alle gern, nach einer hochst beschwerlichen Reise. einige Rube genoffen; ber Bräutigam batte fich feiner Schwieger= mutter gern genähert, um ihr feine Liebe, feinen guten Willen ju betheuern: aber Luciane konnte nicht raften. Gie mar nun einmal zu bem Glücke gelangt, ein Bferd besteigen zu burfen. Der Brautigam hatte icone Bferbe, und fogleich mufte man auffigen. Wetter und Wind, Regen und Sturm tamen nicht in Unichlag: es mar, als wenn man nur lebte, um nak zu werben und fich wieder zu trodnen. Fiel es ihr ein, zu Fuße auszugeben. fo fragte fie nicht, mas für Rleiber fie anhatte und wie fie beschuht mar; sie mußte die Anlagen besichtigen, von benen sie vieles gehört hatte. Was nicht zu Pferde geschehen tonnte. murde zu Fuß durchrannt. Bald hatte fie alles gefehen und abgeurtheilt. Bei ber Schnelligkeit ihres Wesens mar ihr nicht leicht zu wibersprechen. Die Gefellschaft batte manches zu leiben. am meiften aber die Rammermädchen, die mit Baschen und Bügeln. Auftrennen und Unnaben nicht fertig werden fonnten.

Kaum hatte sie das Haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpflichtet fühlte, rings in der Nachbarschaft Besuch abzuslegen. Weil man sehr schnell ritt und suhr, so reichte die Nachsbarschaft ziemlich sern umher. Das Schloß ward mit Gegensbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage angesetzt.

Indeffen Charlotte mit der Tante und dem Geschäftsträger bes Bräutigams die inneren Berbaltniffe festaustellen bemüht mar. und Ottilie mit ihren Untergebenen bafur ju forgen mußte, bak es an nichts bei fo grokem Rudrang fehlen mochte, ba benn Rager und Gartner, Fifcher und Rramer in Bewegung gefest murben. zeigte fich Luciane immer wie ein brennender Rometen-Rern, ber einen langen Schweif nach fich gieht. Die gemöhnlichen Befuchsunterhaltungen buntten ihr bald gang unschmadhaft. Raum daß fie ben altesten Berfonen eine Rube am Snieltisch annte: mer noch einigermaßen beweglich mar - und mer ließ fich nicht burch ihre reizenden Rudringlichkeiten in Bewegung fetten? - mufte berbei, wo nicht jum Tange, doch jum lebhaften Bfand., Straf- und Berirfpiel. Und obgleich bas alles. fo mie bernach die Bfanderlöfung, auf fie felbst berechnet mar. io ging boch pon ber andern Seite niemand, besonders fein Mann, er mochte von einer Art fenn von welcher er wollte. gang leer aus; ja, es gludte ihr, einige altere Berfonen von Bedeutung gang für fich ju gewinnen, indem fie ihre eben einfallenden Geburts- und Namenstage ausgeforscht batte und befonders feierte. Dabei tam ibr ein gang eigenes Geschick gu Statten, fo bak, indem alle fich begunftigt faben, jeder fich für ben am meiften Begunftigten hielt: eine Schwachheit, beren fich ipgar ber Aelteste in ber Gesellichaft am allermerklichsten ichulbig machte.

Schien es bei ihr Plan zu seyn, Männer, die etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm oder sonst etwas Bedeutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnensheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlichkeit Gunst zu erwerben, so kam die Jugend doch dabei nicht zu kurz: jeder hatte seinen Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzücken und zu fesseln wußte. So hatte sie den Architekten schon bald ins Auge gesaßt, der jedoch aus seinem schwarzen langlodigen Haar so unbefangen heraussah, so gerad und rahig in der Entsernung stand, auf alle Fragen kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, halb unwillig, halb listin, entschloß, ihn zum Helden

bes Tages zu machen und dadurch auch für ihren hof zu ge-

Richt umsonst hatte sie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unsendliche Abwechslung in Kleidern vorgesehen. Wenn es ihr Bergnügen machte, sich des Tags dreis viermal umzuziehen und mit gewöhnlichen, in der Gesellschaft üblichen Kleidern vom Morgen dis in die Nacht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch noch einmal im wirklichen Maskenkleid, als Bäuerin und Vischerin, als Fee und Blumenmädchen. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Kutte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete dergestalt, daß man sich mit der Saalnize verwandt und verschwägert zu sehn glaubte.

Wozu sie aber diese Verkleidungen hauptsächlich benutte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in denen sie versichiedene Charaktere auszudrücken gewandt war. Ein Cavalier aus ihrem Gesolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Geberden mit der wenigen nöthigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer kurzen Abrede, und sie waren sogleich in Ginstimmsung.

Eines Tages, als man sie bei der Pause eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antried, gleichsam aus dem Stegreise, zu einer solchen Darstellung aufgesordert hatte, schien sie verlegen und überrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, dat wie ein Improvisator um einen Gegenstand, die endlich jener Clavier spielende Gehülse, mit dem es abgeredet sehn mochte, sich an den Flügel setzte, einen Trauermarsch zu spielen ansing und sie aufsorderte, jene Artemissa zu geben, welche sie so vortrefslich einstudirt habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer turzen Abwesenheit erschien sie, bei den zärtlich traurigen Tönen des Todtenmarsches, in Gestalt der königlichen Wittwe, mit gemessenem Schritt einen Aschenkrug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tasel und in einer goldenen Reißseder ein wohl zugeschnitztes Stück Kreide.

Giner ihrer Berehrer und Abjutanten, bem fie etwas ins Dhr fagte, ging fogleich ben Architeften aufzuforbern, zu nöthigen und gemiffermagen berbeizuschieben, bag er als Baumeifter bas Grab des Maufolus zeichnen und alfo feinesmeas einen Statiften. fondern einen ernstlich Mitspielenden porftellen follte. Wie perlegen ber Architeft auch äußerlich erschien - benn er machte in feiner aans schwarzen knappen modernen Civilaestalt einen munderlichen Contrast mit ienen Floren, Creppen, Frangen, Schmelzen, Quaften und Kronen - fo fakte er fich boch aleich innerlich. allein um fo munderlicher mar es angufeben. Mit bem größten Ernst stellte er sich por die große Tafel, die pon ein paar Bagen gehalten murbe, und zeichnete mit viel Bedacht und Genauigfeit ein Grabmal, bas zwar eber einem longobarbifchen als einem farischen Konia mare gemäß gemesen, aber boch in fo schonen Berhältniffen, fo ernst in seinen Theilen, so geistreich in feinen Rierrathen, daß man es mit Bergnugen entstehen fab und, als es fertig mar, bewunderte.

Er hatte fich in biefem gangen Beitraum fast nicht gegen Die Konigin gewendet, fondern feinem Geschäft alle Aufmertiamfeit gewidmet. Endlich, als er fich por ihr neigte und andeutete. bak er nun ihre Befehle pollzogen zu baben glaube, bielt fie ihm noch die Urne bin und bezeichnete bas Berlangen, Diefe oben auf dem Gipfel abgebildet zu feben. Er that es, obgleich ungern, weil fie zu bem Charafter feines übrigen Entwurfs nicht passen wollte. Was Lucianen betraf, so mar sie endlich von ihrer Ungeduld erlöft: denn ihre Absicht mar teineswegs, eine gemiffenhafte Zeichnung von ihm zu haben. Sätte er mit menigen Strichen nur hinstiggirt, mas etwa einem Monument abnlich gesehen, und sich die übrige Zeit mit ihr abgegeben, so mare bas mobl bem Endamed und ihren Bunichen gemäßer gemejen. Bei feinem Benehmen bagegen tam fie in Die größte Berlegenheit: benn ob fie gleich in ihrem Schmerg, ihren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Beifall über das nach und nach Entstehende ziemlich abzuwechseln suchte und sie ihn einigemal beinabe berumzerrte, um nur mit ibm in eine Art von Berhaltnif zu fommen, fo erwies er fich doch gar zu fteif, bergeftalt, daß fie allauoft ihre Ruflucht gur Urne nehmen, fie an ihr Berg drücken und zum himmel schauen mußte, ja zulet, weil sich boch dergleichen Situationen immer steigern, mehr einer Wittwe von Ephesus als einer Königin von Karien ähnlich sah. Die Borstellung zog sich daher in die Länge; der Clavierspieler, der sonst Geduld genug hatte, wußte nicht mehr, in welchen Ton er ausweichen sollte. Er dankte Gott, als er die Urne auf der Pyramide stehn sah, und siel unwillkürlich, als die Königin ihren Dank ausdrücken wollte, in ein lustiges Thema; wodurch die Borstellung zwar ihren Charakter verlor, die Gesellschaft jedoch völlig ausgeheitert wurde, die sich denn sogleich theilte, der Dame für ihren vortrefslichen Ausdruck und dem Architekten sür seine künstliche und zierliche Zeichnung eine freudige Bewunderung zu beweisen.

Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architekten. Es thut mir leid, sagte jener, daß die Zeichnung so vergänglich ist. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Vergnügen macht, sagte der Architekt, so kann ich Ihnen sorgfältige Zeichnungen von dergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger slüchtiger Entwurf ist.

Ottilie stand nicht fern und trat zu den beiden. Bersäumen Sie nicht, sagte sie zum Architekten, den Herrn Baron gelegentslich Ihre Sammlung sehn zu lassen: er ist ein Freund der Kunst und des Alterthums; ich wünsche, daß Sie sich näher kennen lernen.

Luciane kam herbeigefahren und fragte: Bovon ift die Rede? Bon einer Sammlung Aunstwerke, antwortete ber Baron, welche dieser herr besitht und die er uns gelegentlich zeigen will.

Er mag fie nur gleich bringen, rief Luciane. Nicht wahr, Sie bringen fie gleich? setzte fie schmeichelnd hinzu, indem fie ihn mit beiben Handen freundlich anfaßte.

Es möchte jest der Zeitpunkt nicht fenn, verseste ber Architekt.

Was! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen dem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein necksiches Bitten. Senn Sie nicht eigenfinnig, fagte Ottilie halb leife.

Der Architekt entfernte sich mit einer Beugung, sie war weder bejahend noch verneinend.

Kaum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saal herumjagte. Uch! rief sie aus, indem sie zufällig an ihre Mutter stieß, wie bin ich nicht unglücklich! Ich habe meinen Uffen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Bergnügen bringt. Ich will ihn aber nachkommen lassen, es soll mir jemand hin, ihn zu holen. Wenn ich nur sein Bildniß sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen und er soll mir nicht von der Seite kommen

Bielleicht kann ich dich trösten, versetzte Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothek einen ganzen Band der wunderlichsten Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde gebracht. Der Anblick dieser menschensähnlichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten absicheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber fühlte sie sich, bei einem jeden dieser Thiere die Nehnlichkeit mit bekannten Menschen zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie unbarmherzig, der wie der Galanterieshändler M—, der wie der Pfarrer S— und dieser ist der Tings — der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eigentlichen Incroyables, und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag.

Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt ihrer Anmuth vieles zu erslauben, daß man zulest ihrer Unart alles ersaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Bräutigam. Sie hoffte auf die Rückfunft des Architekten, bessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen befreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron
besprochen und ihn auf manches aufmerksam gemacht. Allein der Architekt blieb aus, und als er endlich wiederkam, versor er
sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne
zu thun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottilie ward einen Augenblick — wie soll man's nennen? — verdrieß= lich, ungehalten, betroffen; sie hatte ein gutes Wort an ihn ge- wendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien.

Die Affen mußten einer Collation Plat machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zulett ein freudeloses Herumsiten und Wiederaufjagen einer schon gesunkenen Lust dauerten dieß= mal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Worgens nicht aus bem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu können.

Um biese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse seltener angemerkt, dagegen häusiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Reslexion entstanden sehn können, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend ein heft mitgetheilt, auß dem sie sich, was ihr gemüthlich war, außegschrieben. Manches Eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen sehn.

#### Mus Ottiliens Tagebuche.

"Wir bliden so gern in die Zukunft, weil wir das Ungesfähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Bunsche so gern zu unsern Gunften heranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne zu denken: der Zufall, der so viele zusammenbringt, solle uns auch unsre Freunde herbeiführen."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man sich's versieht, ein Schuldner oder ein Gläubiger."

"Begegnet uns jemand, der uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu denken."

"Sich mitzutheilen ist Natur; Mitgetheiltes aufzunehmen wie es gegeben wird, ist Bilbung."

"Niemand würde viel in Gefellschaften sprechen, wenn er sich bewußt wäre, wie oft er die andern migversteht."

"Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur darum so sehr, weil man sie nicht verstanden hat."

"Wer vor andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu schmeicheln, erregt Widerwillen."

"Jedes ausgesprochene Wort erregt den Gegenfinn."

"Widerspruch und Schmeichelei machen beibe ein schlechtes Gespräch."

"Die angenehmften Gesellschaften sind die, in welchen eine heitere Shrerbietung der Glieder gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter als burch bas, mas fie lächerlich finden."

"Das lächerliche entspringt aus einem sittlichen Contrast, ber auf eine unschädliche Weise für die Sinne in Berbindung gebracht wird."

"Der sinnliche Mensch lacht oft, wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Borschein."

"Der Berständige findet fast alles lächerlich, der Bernünftige fast nichts."

"Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ist das einzige Mittel, versetzte er, sich zu verjüngen, und das will doch jedermann."

"Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strafen, man leidet manches um ihrer willen mit Geduld; aber ungeduldig wird man, wenn man sie ablegen soll."

"Gewisse Mängel sind nothwendig zum Dasehn des Einzelnen. Es wurde uns unangenehm sehn, wenn alte Freunde gewisse Eigenheiten ableaten."

"Man fagt: er stirbt bald, wenn einer etwas gegen seine Urt und Beise thut."

"Was für Mängel dürfen wir behalten, ja, an uns cultiviren? Solche, die den andern eher schmeicheln als fie verleten."

"Die Leidenschaften sind Mängel oder Tugenden, nur gefteigerte."

"Unfre Leidenschaften sind mahre Phonixe. Wie der alte verbrennt, steigt der neue sogleich wieder aus der Afche hervor."

"Große Leidenschaften sind Krankheiten ohne Soffnung. Bas fie heilen könnte, macht fie erft recht gefährlich."

"Die Leidenschaft erhöht und milbert sich durchs Bekennen. In nichts wäre die Mittelstraße vielleicht wünschenswerther als im Bertrauen und Berschweigen gegen die, die wir lieben."

# Fünftes Capitel.

So peitschte Luciane ben Lebengrausch im geselligen Strubel immer por fich ber. Ihr hofftaat vermehrte fich täglich, theils meil ihr Treiben fo manchen anreate und angog, theils meil fie fich andre burch Gefälligfeit und Wohlthun zu verbinden mußte. Mittheilend mar fie im bochften Grade: benn ba ihr burch bie Neigung ber Tante und bes Brautigams fo viel Schones und Röftliches auf einmal zugefloffen mar, fo ichien fie nichts Gigenes zu besiten, und den Werth der Dinge nicht zu tennen, die sich um sie gehäuft hatten. Go gauderte sie nicht einen Augenblick. einen fostbaren Shawl abzunehmen und ibn einem Frauenzimmer umzuhängen, das ihr gegen die übrigen zu armlich gekleidet ichien. und fie that das auf eine fo nedifche, gefchidte Beife, dag niemand eine folche Babe ablebnen tonnte. Giner von ihrem Sofstaat hatte stets eine Borfe und ben Auftrag, in den Orten, mo fie einkehrten, fich nach ben Meltesten und Rrankften zu erfunbigen, und ihren Auftand menigstens für den Augenblid zu erleichtern. Daburch entstand ihr in der gangen Gegend ein Name von Vortrefflichkeit, ber ihr doch auch manchmal unbequem marb. meil er allzuviel läftige Nothleibende an fie beranzog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf, als durch ein auffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen unsglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrisgens schön und wohlgebildet, seine rechte Hand, obgleich rühmslich, in der Schlacht verloren hatte. Diese Berstümmlung erregte ihm einen solchen Migmuth, es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bestannt machen sollte, daß er sich lieber versteckte, sich dem Lesen.

und andern Studien ergab und ein für allemal mit ber Befells schaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Dafenn Diefes jungen Mannes blieb ihr nicht perborgen. Er mußte berbei, erft in fleiner Gesellichaft, bann in größerer. bann in ber größten. Sie benahm fich anmuthiger gegen ibn als gegen irgend einen andern, befonders mußte fie durch gubringliche Dienstfertigkeit ibm feinen Berluft werth zu machen indem fie geschäftig mar ibn zu erseten. Bei Tafel nufte er neben ibr feinen Blat nehmen, fie schnitt ihm por, fo bak er nur die Gabel gebrauchen burfte. Nahmen Aeltere. Bornehmere ihm ihre Nachbarichaft meg, fo erstreckte fie ibre Aufmerksamkeit über Die gange Tafel bin, und die eilenden Bedienten muften bas erfeten, mas ihm die Entfernung zu rauben brobte. Rulest munterte fie ihn auf, mit der linten Sand zu ichreiben: er mußte alle feine Berfuche an fie richten, und fo ftand fie, entfernt ober nab, immer mit ibm in Berbaltnif. Der junge Mann mußte nicht, wie ibm geworden mar, und wirklich fing er von diesem Augenblicke ein neues Leben an.

Bielleicht sollte man benken, ein solches Betragen wäre bem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fand sich das Gegentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Berdienst an, und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre sast ibertriebenen Sigenheiten kannte, wodurch sie alles, was im mindesten verfänglich schien, von sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit jedermann nach Belieben umspringen, jeder war in Gesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt oder sonst geneckt zu werden; niemand aber durste sich gegen sie ein Gleiches erlauben, niemand sie nach Willfür berühren, niemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwiedern; und so hielt sie die andern in den strengsten Gränzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Ueberhaupt hätte man glauben können, es sen bei ihr Maxime gewesen, sich dem Lobe und dem Tadel, der Neigung und der Abneigung gleichmäßig auszuseten. Denn wenn sie die Menschen auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine bose Zunge, die niemanden schonte. So wurde kein Besuch in der Nachbarschaft

abaeleat, nirgends fie und ihre Beiellichaft in Schlöffern und Wohnungen freundlich aufgenommen, ohne daß fie bei der Rudfebr auf bas ausgelaffenfte merten lief. wie fie alle menichlichen Berhältniffe nur von der lächerlichen Seite zu nehmen geneigt fen. Da maren brei Brüber, welche unter lauter Complimenten. mer querft beirathen follte, bas Alter übereilt batte: bier eine fleine junge Frau mit einem großen alten Manne: bort umgefebrt ein fleiner munterer Mann und eine unbehülfliche Riefin. In bem einen Saufe ftolperte man bei jedem Schritt über ein Rind: bas andre wollte ihr bei ber größten Gesellschaft nicht poll erscheinen, weil feine Rinder gegenwärtig maren. Alte Gatten follten fich nur fchnell begraben laffen, bamit boch wieber einmal jemand im Saufe zum Lachen fame, ba ihnen feine Rotherben gegeben maren. Junge Cheleute follten reifen, meil bas Saushalten fie gar nicht fleibe. Und wie mit ben Berfonen, fo machte fie es auch mit ben Sachen, mit ben Bebauben, wie mit bem Saus- und Tischgerathe. Befonders alle Mandpergierungen reisten fie zu luftigen Bemerfungen. Bon bem alteften Sautelifteppich bis ju ber neuften Bapiertapete, pom ehrmurbigften Kamilienbilde bis zum frivolsten neuen Rupferstich, eins wie bas andere mufte leiden, eins wie das andere murde burch ibre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, fo bag man fich hatte verwundern follen, wie fünf Meilen umber irgend etwas nur noch existirte.

Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem verneinenden Bestreben; ein selbstischer Muthwille mochte sie gewöhnlich
anreizen: aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem Bershältniß zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochene Thätigkeit des lieben Kindes, die von jedermann bemerkt und
gepriesen wurde, sah sie mit Berachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie,
uneingedenk des tiesen Winters, in dem man lebte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr
werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes, so viel
Zweige und was nur irgend keimte, herbeiholen und zur täglichen
Zierde der Zimmer und des Tisches verschwenden, daß Ottilie und ber Gärtner nicht wenig gefrantt waren, ihre hoffnungen für bas nächste Jahr und vielleicht auf langere Zeit zerstört zu seben.

Eben so wenig gönnte sie Ottilien die Ruhe des häuslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lust- und Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Bälle, die in der Nachbarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte noch gewaltsame Nachtstürme scheuen, da ja soviel andere nicht davon stürben. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei: denn obgleich Ottilie sehr einsach gekleidet ging, so war sie doch, oder so schien sie wenigstens den Männern immer die schönste. Ein sanstes Anziehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in den großen Käumen am ersten oder am letzten Platze besinden, ja, der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte, ihren Rath, ihre Mitwirkung verlangte.

Er hatte den Architekten naber kennen lernen, bei Gelegenheit seiner Runftsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesprochen, in andern Fällen auch, besonders bei Betrachtung ber Capelle, fein Talent ichaten gelernt. Der Baron mar jung, reich; er sammelte, er wollte bauen; seine Liebhaberei mar lebhaft, seine Kenntnisse schwach: er glaubte in dem Architekten seinen Mann zu finden, mit bem er mehr als einen Amed zugleich erreichen konnte. Er batte feiner Braut von diefer Absicht gesprochen; sie lobte ihn darum und mar höchlich mit dem Borschlag zufrieden, doch vielleicht mehr, um diesen jungen Mann Ottilien zu entziehen — benn fie glaubte fo etwas von Reigung bei ihm zu bemerken - als daß fie gedacht hatte, fein Talent zu ihren Absichten zu benuten. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Festen sich sehr thätig erwiesen und manche Ressourcen bei dieser und jener Unstalt dargeboten. so glaubte fie es doch immer felbst beffer zu verfteben; und da ihre Erfinbungen gewöhnlich gemein maren, fo reichte, um fie auszuführen, Die Beschicklichkeit eines gewandten Rammerdieners eben fo gut bin, als die des porzüglichsten Rünftlers. Weiter als zu einem Altar, worauf geopfert marb, und zu einer Befranzung, es mochte nun ein gypfernes ober ein lebendes haupt fenn, tonnte ihre Ginbilbungstraft sich nicht versteigen, wenn fie irgend jemand zum Geburts- und Chrentage ein festliches Compliment zu machen gebachte.

Ottilie konnte dem Bräutigam, der sich nach dem Verhältniß des Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft
geben. Sie wußte, daß Charlotte sich schon früher nach einer
Stelle für ihn umgethan hatte: denn wäre die Gesellschaft nicht
gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Bollendung
der Capelle entfernt, weil alle Bauten den Winter über stillstehn sollten und mußten; und es war daher sehr erwünscht,
wenn der geschickte Künstler durch einen neuen Gönner wieder
genutzt und befördert wurde.

Das persönliche Verhältniß Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Nähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidenschaftslosen Obersläche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem Herzen war kein Raum mehr; es war von der Liebe zu Eduard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die alles durchdringt, konnte dieses Herz zugleich mit ihm besitzen.

Indessen je tiefer der Winter sich senkte, je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Nach turzen Ebben übersluthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Officiere von entsernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Bortheil, die roheren zur Unbequemlichteit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Baronesse zussammen angesahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen mahren Hof zu bilben. Die Männer von Stand und Sitten umgaben ben Grasen, und bie Frauen ließen der Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beide zusammen und so heiter zu sehen: denn man vernahm, des Grasen Gemahlin seh gestorben, und eine neue Verbindung werde geschlossen sehn, sobald es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Besuchs, jedes Worts, was über Chestand und Scheidung, über

Berbindung und Trennung, über Hoffnung, Erwartung, Entsbehren und Entsagen gesprochen ward. Beide Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofften Glud so nahe, und ein unwillfürlicher Seufzer drang aus ihrem Berzen.

Luciane borte faum, baf ber Graf ein Liebhaber pon Musik fen, fo mufte fie ein Concert zu peranstalten: fie wollte fich dabei mit Gefang zur Guitarre boren laffen. Es geschah. Das Instrument spielte fie nicht ungeschickt, ihre Stimme mar angenehm; mas aber die Worte betraf, fo verstand man fie so wenig. als wenn sonft eine beutsche Schone gur Guitarre fingt. Indek versicherte jedermann, fie habe mit viel Ausbruck gefungen, und fie tonnte mit bem lauten Beifall gufrieben fenn. munderliches Unglud begegnete bei biefer Belegenheit. In ber Gefellschaft befand fich ein Dichter, ben fie auch besonders gu verbinden hoffte, weil sie einige Lieber pon ihm an sie gerichtet munichte, und bekhalb biefen Abend meift nur von feinen Liedern portrug. Er mar überhaupt, wie alle, höflich gegen sie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nabe, konnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungeduld einen ihrer hofleute an ihn ichidte und sondiren ließ, ob er benn nicht entzudt gemesen fen, feine portrefflichen Gebichte jo portrefflich portragen ju horen. Meine Gedichte? verfette Diefer mit Erstaunen. Bergeiben Sie, mein Berr, fügte er bingu, ich habe nichts als Bocale gehört und die nicht einmal alle. Unterdeffen ist es meine Schuldigfeit, mich für eine so liebens= würdige Intention bankbar zu erweisen. Der hofmann schwieg und verschwieg. Der andre suchte sich burch einige wohltonende Complimente aus der Sache zu gieben. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merken, auch etwas eigens für fie Bedichtetes ju besiten. Wenn es nicht allgu unfreundlich gemefen mare, fo hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer portommenden Melodie felbst einzubilden. Doch follte fie nicht ohne Rranfung aus Diefer Begebenheit icheiden. Rurze Reit barauf erfuhr fie: er habe noch felbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelobien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich fen. Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinsander mischen, was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Glück im Recitiren versuchen. Ihr Gedächteniß war gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Bortrag geistlos und heftig, ohne leidenschaftlich zu sehn. Sie recitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Declamatorien vorzustommen pflegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit ansgenonmen, das, was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wosdurch man das, was eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, der gar bald die Gesellschaft, ihre Neigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah, brachte Lucianen, glücklicher oder unglücklicher Weise, auf eine neue Art von Darstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht sehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuahmen. Sollten sie es noch nicht versucht haben, wirkliche bekannte Gemälde vorzustellen? Eine solche Nachbildung, wenn sie auch manche mühsame Anordnung ersordert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Reiz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach seyn würde. Ihr schöner Buchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haarslechten, ihr schlanker Hals, alles war schon wie aufs Gemälbe berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah, wenn sie still stand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzten Falle manchmal etwas störendes Ungraziöses entsichen Bilonerei ergeben.

Man suchte nun Kupferstiche nach berühmten Gemälden; man mählte zuerst den Belisar nach van Dyk. Ein großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den stigenden blinden General, der Architekt den vor ihm theilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das junge Weibchen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die

flache Hand zählt, indeß eine Alte sie abzumahnen und ihr vors zustellen scheint, daß sie zu viel thue. Eine andere ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war nicht vergessen.

Mit diesen und andern Bildern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architekten über die Art der Sinzichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die nöthige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verslangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Erforderniß abging. Deßhalb ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane beinah ihre sämmtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Costüme zu liesern, die jene Künstler willkürlich genug angegeben haben.

Der Abend kam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beifall ausgeführt. Gine bedeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffsnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so glücklich ausgetheilt, die Beleuchtung so kunstreich, daß man surwahr in einer andern Welt zu sehn glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art von ängstelicher Empsindung hervorbrachte.

Der Vorhang siel, und ward auf Verlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Ein musikalisches Zwischenspiel untershielt die Gesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Vorstellung von Poussin: Masverus und Esther. Dießmal hatte sich Luciane besser des dacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize, und hatte sich kluger Weise zu den umgebenden unterstützenden Mädchen lauter hübsche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich jedoch keine mit ihr auch nur im mindesten messen donnte. Ottilie blieb von diesem Bilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den goldnen Thron hatten sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüstigsten und schönsten Mann der Gesellschaft gewählt, so daß dieses Bild wirkslich eine unvergleichliche Bollkommenheit gewann.

Als drittes hatte man die fogenannte väterliche Ermahnung

von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupfersstich unseres Wille von diesem Gemälde? Einen Fuß über den andern geschlagen, sitzt ein edler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im faltenreichen weißen Utlaskleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht heftig und beschämend sen, sieht man aus der Miene und Geberde des Baters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Verlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blickt, das sie eben auszuschlärsen im Begriff ist.

Bei Dieser Gelegenheit nun follte Luciane in ihrem bochften Glanze ericheinen. Ihre Bopfe, Die Form ihres Ropfes, Sals und Raden maren über alle Begriffe icon, und die Taille, pon ber bei den modernen antikisirenden Bekleidungen ber Frauengimmer wenig sichtbar wird, bochst gierlich, schlant und leicht. zeigte fich an ihr in bem alteren Coftum außerst portheilhaft: und der Architekt batte gesorgt, die reichen Falten des weiken Atlaffes mit ber fünstlichsten Natur zu legen, fo bak gang obne Frage diefe lebendige Nachbildung weit über ienes Driginal= bildniß hinausreichte und ein allgemeines Entzuden erregte. Man fonnte mit bem Wiederverlangen nicht enbigen, und ber gang natürliche Bunich, einem fo ichonen Wefen, bas man genugfam von der Ruckfeite geseben, auch ins Angesicht zu schauen, nahm bergestalt überhand, daß ein luftiger ungeduldiger Bogel die Worte, die man manchmal an das Ende einer Seite au schreiben pflegt: tournez, s'il vous plait, saut ausrief und eine allgemeine Beistimmung erregte. Die Darftellenden aber fannten ihren Bortbeil zu aut, und hatten ben Ginn biefer Runftstude zu mohl gefakt, als bak fie bem allgemeinen Ruf hätten nachgeben follen. Die beschämt scheinende Tochter blieb rubig fteben, ohne ben Zuschauern den Ausbrud ihres Angesichts zu gonnen; ber Bater blieb in feiner ermahnenden Stellung fiten, und die Mutter brachte Rafe und Augen nicht aus bem burchfichtigen Glafe, morin fich, ob fie gleich zu trinken fchien. ber Wein nicht verminderte. — Bas sollen wir noch viel von

tleinen Nachstücken sagen, wozu man niederländische Wirthshaus= und Jahrmarktsscenen gewählt hatte?

Der Graf und die Baronesse reiften ab und persprachen. in den ersten glücklichen Wochen ihrer naben Berbindung wiederzukehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mübiam überstandenen Monaten, die übrige Gefellschaft gleichfalls los au werden. Sie mar des Gluds ihrer Tochter gewiß, wenn bei Diefer der erfte Braut- und Jugendtaumel fich murbe gelegt haben: benn ber Bräutigam bielt fich für ben glüdlichften Menschen von der Welt. Bei grokem Bermogen und gemäßigter Sinnegart ichien er auf eine munberbare Weise pon bem Borquae geschmeichelt, ein Frauenzimmer zu besiten, bas ber ganzen Welt gefallen mußte. Er batte einen fo gang eigenen Sinn, alles auf sie und erft burch sie auf sich zu beziehen. bak es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn sich nicht gleich ein Neuankommender mit aller Aufmerksamkeit auf sie richtete, und mit ihm, wie es megen feiner guten Gigenschaften besonders von älteren Bersonen oft geschah, eine nähere Berbindung suchte, ohne fich sonderlich um fie zu bekummern. Wegen bes Architetten fam es bald zur Richtigfeit. Aufs Neujahr follte ihm biefer folgen und bas Carneval mit ibm in ber Stadt gubringen, mo Luciane fich pon ber Wiederholung ber fo icon eingerichteten Bemälde, fo wie von hundert andern Dingen die gröfte Bludseligkeit versprach, um so mehr, als Tante und Bräutigam jeben Aufwand für gering zu achten ichienen, ber zu ihrem Bergnügen erfordert murde.

Nun sollte man scheiden, aber das konnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, daß Charlottens Wintervorräthe nun bald aufgezehrt sehen, als der Ehrenmann, der den Belisar vorgestellt hatte, und freilich reich genug war, von Lucianens Vorzügen hingerissen, denen er nun schon so lange huldigte, unbedachtsam ausries: So lassen sie es uns auf polnische Art halten! Rommen Sie nun und zehren mich auch auf, und so gehet es dann weiter in der Runde herum. Gesagt, gethan: Luciane schlug ein. Den andern Tag war gepackt, und der Schwarm warf sich auf ein anderes Besitzthum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger

Bequemlichkeit und Einrichtung. Daraus entstand manches Unschick- liche, das erst Lucianen recht glücklich machte. Das Leben wurde immer wüster und wilder. Treibjagen im tiessten Schnee, und was man sonst nur Unbequemes auffinden konnte, wurde veranstaltet. Frauen so wenig als Männer durften sich ausschließen, und so zog man, jagend und reitend, schlittensahrend und lärmend, von einem Gute zum andern, bis man sich endlich der Residenz näherte; da denn die Nachrichten und Erzählungen, wie man sich bei Hose und in der Stadt vergnüge, der Einsbildungskraft eine andere Wendung gaben, und Lucianen mit ihrer sämmtlichen Begleitung, indem die Tante schon vorauszgegangen war, unaushaltsam in einen andern Lebenskreis hineinzzogen.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Man nimmt in der Welt jeden, wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden duldet."

"Man tann der Gefellschaft alles aufdringen, nur nicht was eine Folge bat."

"Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir muffen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht."

"Ich finde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenden mancherlei auszuseten haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urtheilen: benn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unserm Maaßstabe zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Censur."

"Wenn man dagegen bei andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothwendigen unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um das lächerlich zu finden, was uns in mehr als einem Sinne ehrwürdig scheinen müßte."

"Durch das, mas wir Betragen und gute Sitten nennen, soll das erreicht werden, mas außerdem nur durch Gewalt, oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist."

"Der Umgang mit Frauen ist das Element guter Sitten."
"Bie fann der Charafter, die Eigenthümlichkeit des Menschen mit der Lebensart bestehen?"

"Das Eigenthümliche müßte durch die Lebensart erst recht hervorgehoben werden. Das Bedeutende will jedermann, nur soll es nicht unbequem senn."

"Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in der Besfellschaft hat ein gebildeter Soldat."

"Rohe Kriegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem Charafter, und weil doch meift hinter der Stärke eine Gutmuthigkeit verborgen liegt, so ist im Nothfall auch mit ihnen auszukommen."

"Niemand ist lästiger als ein tappischer Mensch vom Civilsstande. Bon ihm könnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts Rohem zu beschäftigen hat."

"Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann."

"Es fame niemand mit der Brille auf der Nase in ein verstrauliches Gemach, wenn er wüßte, daß uns Frauen sogleich die Lust vergeht, ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulichkeit an der Stelle der Ehrfurcht ist immer lächerlich. Es würde niemand den Hut ablegen, nachdem er faum das Compliment gemacht hat, wenn er wüßte, wie komisch das aussieht."

"Es giebt kein äußeres Zeichen ber Höflichkeit, bas nicht einen tiefen fittlichen Grund hätte. Die rechte Erziehung ware, welche biefes Zeichen und ben Grund zugleich überlieferte."

"Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem jeber sein Bild zeigt."

"Es giebt eine Soflichkeit bes Herzens; fie ift ber Liebe verwandt. Aus ihr entspringt bie bequemfte Soflichkeit bes außern Betragens."

"Freiwillige Abhängigkeit ist ber schönste Zustand, und wie wäre ber möglich ohne Liebe."

"Wir find nie entfernter von unfern Wünschen, als wenn wir uns einbilben bas Gemunschte zu besitzen."

"Niemand ift mehr Stlave, als ber fich für frei halt, ohne es zu fenn."

"Es darf sich einer nur für frei erkären, so fühlt er sich den Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu erklären, so fühlt er sich frei."

"Gegen große Borzüge eines andern giebt es kein Rettungs= mittel als bie Liebe."

"Es ift was Schredliches um einen vorzüglichen Mann, auf ben fich die Dummen was zu Gute thun."

"Es giebt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helden. Das kommt aber blos daher, weil der Held nur vom Helden anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrsscheinlich seines Gleichen zu schätzen wissen."

"Es giebt keinen größern Troft für bie Mittelmäßigkeit, als baß bas Genie nicht unfterblich fen."

"Die größten Menschen hangen immer mit ihrem Jahr= bundert durch eine Schwachbeit ausammen."

"Man halt die Menschen gewöhnlich für gefährlicher als fie find."

"Thoren und gescheidte Leute sind gleich unschädlich. Nur bie Halbnarren und Halbweisen, bas sind die gefährlichsten."

"Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst."

"Selbst im Augenblid bes höchsten Glücks und ber höchsten Roth bedürfen wir bes Künftlers."

"Die Runft beschäftigt fich mit bem Schweren und Guten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, giebt uns das Anschauen bes Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten machsen, je näher man bem Biele kommt."

"Saen ift nicht fo beschwerlich als ernten."

## Sechstes Capitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten durch diesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Hülfe kam. Es war nicht zum erstenmal, daß ihr ein so seltsamer Charakter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Höhe erschien. Und doch hatte sie aus der Ersahrung, daß solche Personen, durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Verhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswürdige Reise erlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird und die schwärmende Thätigkeit eine entschiedene Richtung erhält. Charlotte ließ als Mutter sich um desto eher eine sür andere vielleicht unangenehme Erscheinung gefallen, als es Eltern wohl geziemt, da zu hossen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wenigstens nicht belästigt sehn wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Weise jedoch follte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getroffen werden, indem Diese nicht sowohl burch bas Tabelnswerthe in ihrem Betragen, als durch das, mas man baran lobensmurdig hatte finden fonnen. eine üble Rachrede binter fich gelaffen batte. Luciane ichien fich's jum Gefet gemacht zu haben, nicht allein mit ben Froblichen fröhlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu fenn. und um den Beift des Widerspruchs recht zu üben, manchmal Die Fröhlichen verdrieflich und die Traurigen heiter zu machen. In allen Familien, wo sie hinkam, erkundigte sie fich nach ben Rranten und Schwachen, die nicht in Gefellichaft erscheinen fonnten. Sie besuchte fie auf ihren Zimmern, machte ben Arat und drang einem jeden aus ihrer Reiseapothete, Die fie beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf; ba benn eine folche Cur, wie fich vermuthen läßt, gelang ober miglang, wie es der Bufall berbeiführte.

In dieser Art von Wohlthätigkeit war sie ganz grausam und ließ sich gar nicht einreden, weil sie fest überzeugt war, daß sie vortrefslich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Bersuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schaffen machte, weil er Folgen hatte, und jedermann darüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie davon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr um= ständlich davon Rechenschaft geben.

Sine der Töchter eines angesehenen Hauses hatte das Unglück gehabt, an dem Tode eines ihrer jüngeren Geschwister schuld zu sehn, und sich darüber nicht beruhigen noch wieder sinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst den Anblick der Ihrigen nur, wenn sie einzeln kamen; denn sie argwohnte sogleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man unter einander über sie und ihren Zustand reslectire. Gegen jedes allein äußerte sie sich vernünstig und unterbielt sich kundenlang mit ihm.

Luciane batte bapon gehört und fich fogleich im Stillen porgenommen, wenn sie in bas haus tame, gleichsam ein Wunder zu thun und das Frauenzimmer ber Gefellschaft wiederzugeben. Sie betrug fich babei porfichtiger als fonft. wufte fich allein bei ber Seelenkranten einzuführen, und, fo viel man merken fonnte, burch Musik ihr Bertrauen 'zu gewinnen. Nur gulett versah sie es: benn eben weil sie Aufsehn erregen wollte, fo brachte fie bas icone blaffe Rind, bas fie genug vorbereitet mahnte, eines Abends ploplich in die bunte glangende Gefellichaft; und vielleicht mare auch das noch gelungen, wenn nicht Die Societät felbit, aus Reugierde und Apprehension, fich ungeschickt benommen, fich um die Krante versammelt, fie wieber gemieben, fie burch Fluftern, Ropfezusammensteden irre gemacht und aufgeregt hatte. Die gart Empfindende ertrug bas nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, bas gleichsam ein Entfeten por einem eindringenden Ungeheuren auszudrücken ichien. Erichrect fuhr bie Gesellschaft nach allen Seiten auseinanber, und Ottilie mar unter benen, welche die völlig Ohnmächtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Indessen hatte Luciane eine starke Strafrede nach ihrer Beise an die Gesellschaft gehalten, ohne im mindesten daran zu benken, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich durch dieses und anderes Miglingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Buftand ber Kranken mar seit jener Zeit bebenklicher

geworden, ja, das Uebel hatte sich so gesteigert, daß die Eltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überantworten mußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonders zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigers maßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiesen Eindruck gemacht; sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr, als sie überzeugt war, wie sie auch gegen Charlotte nicht läugenete, daß bei einer consequenten Behandlung die Kranke gewiß herzustellen gewesen wäre.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Mißverständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig: denn was ein Mädchen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Borwürfe ziemlich gültige Entschuldigungen zur Sprache.

Wenn Sie muften, fagte er, wie roh felbst gebilbete Menschen sich gegen die schätbarften Runftwerfe verhalten, Sie wurden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Rand angufaffen; fie betaften bas iconfte Geprage, ben reinsten Grund, laffen die koftlichsten Stude amischen bem Daumen und Reigefinger hin und hergeben, als wenn man Runstformen auf diefe Weise prüfte. Ohne baran zu benten, bag man ein großes Blatt mit zwei Banden anfassen muffe, greifen fie mit Giner Sand nach einem unschätbaren Rupferftich, einer unersetlichen Beichnung, wie ein anmaglicher Bolititer eine Zeitung fast und burch das Zerknittern des Bapiers ichon im voraus fein Urtheil über die Beltbegebenheiten zu erkennen giebt. Niemand benkt baran, daß, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Runstwerke hinter einander eben fo verführen, der Einundamanzigste nicht mehr viel baran zu feben hatte.

Habe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in solche Berlegenheit gesetht? habe ich nicht etwan Ihre Schätze, ohne es zu ahnen, gelegentlich einmal beschäbigt?

Riemals, versette ber Architett, niemals! Ihnen mare es

unmöglich: bas Schidliche ift mit Ihnen geboren.

Auf alle Fälle, versetzte Ottilie, ware es nicht übel, wenn man kunftig in das Büchlein von guten Sitten, nach den Capisteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinken besnehmen soll, ein recht umständliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Museen zu betragen habe.

Gewiß, verfette ber Architett, würden alsbann Custoden und Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mittheilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber ben Vorwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufs neue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thätig sen, so empfand sie, daß sie sein zartes Gemüth verletzt habe, und fühlte sich als seine Schuldnerin. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gefolg dieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gesühl zu Rathe zog, nicht einsah, wie sie ihm seine Wünsche gewähren könne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottilie durch Lucianens Gisersucht von den Gemäldedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm höchst empfindlich gewesen; daß Charlotte diesem glänzenden Theil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiswohnen können, weil sie sich nicht wohl befand, hatte er gleichsfalls mit Bedauern bemerkt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dankbarkeit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schönere Darstellung veranstaltete, als die bisherigen gewesen waren. Bielleicht kam hierzu, ihm selbst unbewußt, ein andrer geheimer Antried: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu verlassen, ja, es schien ihm unmöglich, von Ottiliens Augen zu scheiden, von deren ruhig freundlich gewogenen Blicken er die letzte Zeit fast ganz allein gelebt hatte.

Die Weihnachtsfeiertage nahten sich, und es wurde ihm auf einmal flar, daß eigentlich jene Gemälbebarftellungen burch

runde Figuren von dem sogenannten Presepe ausgegangen, von der frommen Vorstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niedrigkeit erst von Hirten, bald darauf von Königen verehrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bildes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schöner frischer Knabe war gesunden; an Hirten und Hirtinnen konnte es auch nicht fehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszuführen. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen fallen müsse. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaubniß, und auch durch sie war die Scheu Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architekt arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnachtsabend nichts sehlen möge.

Und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er batte ohnehin wenig Bedürfniffe, und Ottiliens Gegenwart ichien ihm statt alles Labsals zu fenn; indem er um ihretwillen arbeitete, war es. als wenn er feines Schlafs. indem er fich um fie beichäftigte, feiner Speife bedürfte. Bur feierlichen Abendstunde war dekhalb alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gemefen, mohltonende Blaginftrumente zu versammeln, welche bie Einleitung machten und die gewünschte Stimmung hervorzubringen mußten. Als der Borhang fich hob, mar Charlotte mirklich überrascht. Das Bilb, bas sich ihr porstellte, mar so oft in ber Welt wiederholt, daß man faum einen neuen Eindrud bavon erwarten follte. Aber bier hatte bie Wirklichkeit als Bild ihre besondern Borzuge. Der gange Raum mar eber nächtlich als bammernd, und boch nichts undeutlich im Einzelnen der Umgebung. Den unübertrefflichen Bedanken, bak alles Licht vom Rinde ausgehe, hatte ber Rünftler burch einen flugen Mechanis= mus ber Beleuchtung auszuführen gewußt, ber burch bie beschatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Figuren im Bordergrunde zugedect murbe. Frobe Madchen und Anaben ftanden umber, Die frischen Gesichter icharf von unten beleuchtet. Auch

an Engeln fehlte es nicht, beren eigener Schein von dem göttlichen verdunkelt, deren ätherischer Leib vor dem göttlich-menschlichen verdichtet und lichtsbedurftig schien.

Glücklicherweise war das Kind in der anmuthigsten Stellung eingeschlasen, so daß nichts die Betrachtung störte, wenn der Blick auf der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmuth einen Schleier aufgehoben hatte, um den verborgenen Schatz zu offenbaren. In diesem Augenblick schien das Bild sestgehalten und erstarrt zu sehn. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolk sich eben bewegt zu haben, um die getrossenen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Berwunderung und Lust, als Bewunderung und Bersehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen ältern Figuren der Ausdruck derselben übertragen war.

Ottiliens Gestalt. Geberbe. Miene. Blid übertraf aber alles, mas je ein Maler bargestellt hat. Der gefühlvolle Renner, ber biefe Erscheinung gesehen hatte, mare in Surcht gerathen. es moge fich nur irgend etwas bewegen, er mare in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas mieder fo gefallen konne. Unglücklicherweise mar niemand ba, ber biefe gange Wirkung aufzufassen vermocht hätte. Der Architeft allein, ber als langer ichlanter Birt von ber Seite über die Anieenden hereinsah, batte, obgleich nicht in bem genauften Standpunkt, noch ben größten Benuf. Und mer beschreibt auch bie Miene ber neugeschaffenen himmelskönigin? Die reinste Demuth. bas liebensmurbigfte Gefühl pon Bescheibenheit bei einer großen unperdient erhaltenen Ehre, einem unbegreiflich unermeklichen Glud bilbete fich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empfindung, als indem fich die Borftellung ausdrückte, die fie fich von bem machen fonnte, mas fie fpielte.

Charlotten erfreute das schöne Gebilbe, doch wirkte hauptsächlich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Thränen, und sie stellte sich auf das lebhafteste vor, daß sie ein ähnliches liebes Geschöpf bald auf ihrem Schoofe zu hoffen habe.

Man hatte den Borhang niedergelassen, theils um den Borftellenden einige Erleichterung zu geben, theils eine Bersänderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Künftler hatte

sich vorgenommen, das erste Nacht- und Niedrigkeitsbild in ein Tag- und Glorienbild zu verwandeln, und beswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwisschenzeit angezündet wurde.

Ottilien mar in ihrer halb theatralischen Lage bisher bie größte Beruhigung gemesen, bak außer Charlotten und wenigen Sausgenoffen niemand biefer frommen Runftmummerei zugefeben. Sie murbe baber einigermaken betroffen, als fie in ber Amifchengeit vernahm, es fen ein Frember angekommen, im Saale von Charlotten freundlich begruft. Wer es mar, konnte man ihr nicht fagen. Sie ergab fich barein, um feine Störung zu verurfachen. Lichter und Lampen brannten und eine gang unendliche Hellung umgab fie. Der Borbang ging auf, für bie Ruichauenden ein überraschender Anblid: bas ganze Bild mar alles Licht, und ftatt bes völlig aufgehobenen Schattens blieben nur die Farben übrig, die bei der flugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblidend, bemertte Ottilie eine Mannsperson neben Charlotten fitend. Sie erkannte ihn nicht, aber fie glaubte bie Stimme bes Behülfen aus ber Benfion zu boren. Gine munderbare Empfindung ergriff fie. Wie vieles mar begegnet, feitbem fie die Stimme biefes treuen Lebrers nicht vernommen? Wie im zackigen Blitz fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leiden schnell por ihrer Seele porbei und regte die Frage auf: Darfft bu ihm alles befennen und gefteben? Und wie wenig werth bift bu, unter biefer beiligen Geftalt vor ihm zu erscheinen, und wie feltsam ning es ihm vortommen, dich, die er nur natürlich gefeben, als Maste zu erbliden? Mit einer Schnelligfeit, die feines Bleichen hat, mirften Gefühl und Betrachtung in ihr gegen einander. Ihr Berg mar befangen, ihre Augen füllten fich mit Thranen, indem fie fich zwang, immerfort als ein ftarres Bilb zu erscheinen; und wie froh mar fie, als ber Rnabe fich zu regen anfing und ber Runftler fich genothigt fah, bas Beichen zu geben, daß der Borhang wieder fallen follte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entgegen eilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu ben übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war fie jett in noch größerer Verlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehen? sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie that das lette und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im geswohnten Kleide den Angekommenen begrüßte.

### Siebentes Capitel.

Insofern der Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schätzbaren Gehülsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empsand er es einigermaßen schmerzhaft, sich so dald, und wie es seiner Bescheidenheit dünken mochte, so gut, ja volltommen, ersett zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg: denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gesallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Bu großer Erheiterung dieser halb traurigen Gefühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschenk mit einer Weste, an der er sie beide lange Zeit hatte stricken sehen, mit einem stillen Reid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unermüdeten Spiels der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin sich zu schmeicheln, das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilsnahme geblieben sehn.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, dem sie wohlwollten und dem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern geselligen Verhältniß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt und

so durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Nachgiebigkeit führen fie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen magt.

Hatte der Architekt, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, seine Talente vor den Freundinnen zum Bergnügen und zu den Zwecken derselben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet: so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülsen eine andere Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Berhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die bisherige Art zu leben ein ziemlich sühlsdarer Gegensat, um so mehr, als der Gehülse nicht ganz dassenige billigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte.

Bon bem lebendigen Gemalde, das ibn bei feiner Anfunft empfieng, sprach er gar nicht. Als man ihm bingegen Kirche. Capelle und mas fich barauf bezog, mit Bufriedenheit feben ließ, fonnte er feine Meinung, feine Gefinnungen barüber nicht gu= rudhalten. Was mich betrifft, fagte er, fo will mir biefe Unnaherung, biefe Bermifchung bes Beiligen zu und mit bem Ginnlichen feineswegs gefallen, nicht gefallen, bak man fich gemiffe besondre Räume widmet, weihet und aufschmudt, um erft babei ein Gefühl der Frommigfeit zu begen und zu unterhalten. Reine Umgebung, felbst die gemeinste nicht, foll in uns bas Gefühl bes Böttlichen stören, bas uns überall bin begleiten und jebe Stätte zu einem Tempel einweihen fann. Ich mag gern einen Sausgottesbienft in bem Saale gehalten feben, mo man zu speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tang zu ergeben pflegt. Das Sochste, bas Borgüglichste am Menschen ift gestaltlos, und man foll sich hüten, es anders als in ebler That zu gestalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen schon im Ganzen kannte, und sie noch mehr in kurzer Zeit erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal ausmarschiren ließ; da sie sich denn in ihren heitern

reinlichen Uniformen, mit gesetzlichen Bewegungen und einem natürlichen lebhaften Wesen, sehr gut ausnahmen. Der Gehülfe prüfte sie nach seiner Weise, und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar balb die Gemüthkarten und Fähigkeiten der Kinder zu Tage gebracht, und, ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde sie wirklich bedeutend unterrichtet und gefördert.

Wie machen Sie das nur? sagte Charlotte, indem die Knasben wegzogen. Ich habe sehr aufmerksam zugehört; es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen, und doch wüßte ich nicht, wie ich es ansangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem hin= und Wiederreden, in solcher Folge zur Sprache zu bringen.

Bielleicht follte man, perfette ber Bebulfe, aus ben Bortheilen feines Sandwerts ein Bebeimnif machen. Doch tann ich Ihnen die gang einfache Maxime nicht verbergen, nach ber man Diefes und noch viel mehr zu leisten vermag. Faffen Gie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen mill: halten Sie ihn recht fest: machen Sie sich ihn in allen feinen Theilen recht beutlich, und bann wird es Ihnen leicht fenn, gefprächsmeife an einer Maffe Rinder zu erfahren, mas sich davon ichon in ihnen entwickelt hat, mas noch anzuregen. gu überliefern ift. Die Untworten auf Ihre Fragen mogen noch fo ungehörig fenn, mogen noch fo fehr ins Beite geben, wenn nur fodann Ihre Begenfrage Beift und Ginn wieber bereinwarts gieht, wenn Sie sich nicht von Ihrem Standpunkte perruden laffen, fo muffen bie Rinder gulent benten, begreifen, fich überzeugen, nur von dem, mas und wie es der Lehrende will. Sein größter Fehler ift ber, wenn er fich von ben Lernenben mit in die Beite reifen laft, wenn er fie nicht auf bem Buntte festzuhalten weiß, ben er eben jest behandelt. Machen Sie nächstens einen Bersuch, und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung bienen.

Das ist artig, sagte Charlotte; die gute Pädagogik ist also gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gessellschaft soll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht ware das höchste Gebot, gegen alle Zerstreuung zu arbeiten.

Abwechselung ohne Zerstreuung wäre für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch, wenn dieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten wäre! sagte der Gehülse, und wollte weiter sortsahren, als ihn Charlotte ausrief, die Anaben nochmals zu betrachten, deren munterer Zug sich so eben über den Hof beswegte. Er bezeigte seine Zusriedenheit, daß man die Kinder in Unisorm zu gehen anhalte. Männer — so sagte er — sollten von Jugend auf Unisorm tragen, weil sie sich gewöhnen müssen zusammen zu handeln, sich unter ihres Gleichen zu verlieren, in Masse zu gehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch befördert sede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, so wie ein snapperes strackeres Betragen, und alle Knaben sind ja ohnehin geborne Soldaten: man sehe nur ihre Kamps und Streitspiele, ihr Erstürmen und Extlettern.

So werden Sie mich dagegen nicht tadeln, verfette Ottilie, daß ich meine Mädchen nicht überein kleide. Wenn ich sie Ihnen vorführe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch zu ergetzen.

Ich billige das sehr, versetzte jener. Frauen sollen durchaus mannichsaltig gekleibet gehen; jede nach eigner Art und Beise, damit eine jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch die: weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir sehr paradox, versette Charlotte; sind wir boch fast niemals für uns.

D ja! versetzte der Gehülfe, in Absicht auf andre Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer steht sie isolirt, immer ist sie allein, und will allein sehn. Ja, die Eitle selbst ist in dem Falle. Jede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: denn von jeder wird alles gefordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann; er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen hervorzubringen.

Man darf, fagte Charlotte, das Wahre nur munderlich

sagen, so scheint zuletzt das Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemerkungen das Beste herausnehmen und doch als Frauen mit Frauen zusammenhalten, und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzu große Vorzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine kleine Schadenfreude nicht übel nehmen, die wir künstig um desto lebhafter empsinden müssen, wenn sich die Herren unter einander auch nicht sonderslich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte ber verständige Mann nunsmehr die Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschiedenen Beisall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarskeit heran. Reinlichkeit veranlaßt die Kinder mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie das, was sie thun, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten ansgeregt sind.

Uebrigens fand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf ben Schein und nach außen gethan, sondern alles nach innen und für die unerläßlichen Bedürfniffe. Mit wie wenig Worten, rief er aus, ließe sich das ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn jemand Ohren hätte zu hören.

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottilie.

Recht gern, versetzte jener, nur muffen Sie mich nicht versrathen. Man erziehe die Anaben zu Dienern und die Mädchen zu Müttern, so wird es überall wohl stehn.

Bu Müttern, versetzte Ottilie, das könnten die Frauen noch hingehen lassen, da sie sich, ohne Mütter zu senn, doch immer einrichten mussen, Wärterinnen zu werden; aber freilich zu Diesnern würden sich unsre jungen Männer viel zu gut halten, da man jedem leicht ansehen kann, daß er sich zum Gebieten fähiger dünkt.

Deswegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte ber Gehülfe. Man schmeichelt sich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Menschen mögen denn das freiwillig zugestehen, was sie am Ende doch müssen? Lassen wir aber diese Betrachtungen, die uns hier nicht berühren. Ich preise Sie glücklich, daß Sie bei ihren Zöglingen ein richtiges Berfahren anwenden können. Wenn Ihre kleinsten Mädchen sich mit Puppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammenslicken; wenn ältere Geschwister alsdann für die jüngeren sorgen, und daß Haus sich in sich selbst bedient und aufhilft: dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Mädchen sindet bei ihrem Gatten, was sie bei ihren Eltern verließ.

Aber in den gebilbeten Ständen ift die Aufgabe sehr verswickelt. Wir haben auf höhere, zartere, seinere, besonders auf gesellschaftliche Berhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir andern sollen daher unsre Zöglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unerläßlich und möchte recht gut sehn, wenn man dabei nicht das Maß überschritte: denn indem man die Kinder für einen weiteren Kreis zu bilden gedenkt, treibt man sie leicht ins Gränzenlose, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich die innere Natur fordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder versehlt wird.

Bei manchem, womit wir unsere Schülerinnen in der Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir sagt,
von wie geringem Gebrauch es künftig sehn werde. Was wird
nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Vergessenheit überantwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausfrau, der Mutter besindet!

Indessen kann ich mir den frommen Wunsch nicht versagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehülfin gelingen möge, an meinen Zöglingen daßjenige rein auszubilden, was sie bedürfen, wenn sie in das Feld eigener Thätigkeit und Selbstständigkeit hinüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schleßt sich eine andre immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unseres Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie wahr fand Ottissie die Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leidenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzzogen! was sah sie nicht alles für Prüfungen vor sich schweben, wenn sie nur aufs Nächste, aufs Nachkünftige hinblickte!

Der junge Mann hatte nicht ohne Borbedacht einer Gehülfin, einer Gattin erwähnt: benn bei aller seiner Bescheidenheit konnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entsernte Beise anzudeuten; ja, er war durch mancherlei Umstände und Borfälle aufgeregt worden, bei biesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu thun.

Die Borsteberin ber Bension mar bereits in Jahren, fie batte fich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen icon lange nach einer Berson umgeseben, Die eigentlich mit ihr in Gefellichaft trate, und gulett bem Gebülfen, bem fie gu pertrauen bochlich Urfache batte, ben Antrag gethan: er folle mit ihr bie Lebranstalt fortführen, barin als in bem Seinigen mitwirken und nach ihrem Tobe als Erbe und einziger Besitzer eintreten. Die Sauptsache ichien biebei, baf er eine einstimmende Gattin finden muffe. Er hatte im Stillen Ottilien por Augen und im Bergen: allein es regten fich mancherlei Zweifel, Die mieber burch gunftige Ereigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane batte Die Benfion verlaffen: Ottilie tonnte freier gurudtehren; von bem Berhältnisse zu Eduard batte zwar etwas verlautet; allein man nahm die Sache, wie ähnliche Borfalle mehr, gleichgültig auf, und felbft Diefes Ereignig fonnte gu Ottiliens Rudfehr beitragen. Doch mare man zu feinem Entschluß gekommen, fein Schritt mare geschehen, hatte nicht ein unvermutheter Besuch auch bier eine besondere Anrequing gegeben. Wie benn die Erscheinung von bedeutenden Menichen in irgend einem Rreife niemals obne Folgen bleiben tann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu wers den, weil sast jedermann um die Erziehung seiner Kinder verslegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Verhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtigte noch etwas anderes. Während ihres letzten Ausenthalts dei Charlotten hatte sie mit dieser alles umständlich durchgesprochen, was sich auf Eduarden und Ottilien bezog. Sie bestand aber und abermals daraus: Ottilie müsse entsernt werden. Sie suchte Charlotten

hiezu Muth einzusprechen, welche sich vor Eduards Drohungen noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Außewege, und bei Gelegenheit der Pension war auch von der Neisgung des Gehülsen die Rede, und die Baronesse entschloß sich um so mehr zu dem gedachten Besuch.

Sie fommt an. lernt ben Bebulfen fennen, man beobachtet Die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf felbst unterhalt fich gern über fie, indem er fie bei bem neulichen Besuch genauer fennen gelernt. Sie batte fich ihm genähert, ja, fie marb von ibm angezogen, weil fie burch fein gehaltpolles Befprach bagienige au sehen und zu tennen glaubte, mas ihr bisber gang unbefannt geblieben mar. Und wie fie in bem Umgange mit Eduard Die Welt vergaß, fo ichien ihr an ber Gegenwart bes Grafen bie Welt erft recht munichenswerth zu fenn. Rede Angiebung ift wechselfeitig. Der Graf empfand eine Reigung für Ottilien, bak er fie gern als feine Tochter betrachtete. Auch bier mar fie ber Baronesse zum zweitenmal und mehr als bas erstemal im Wege. Wer weiß mas biefe in Reiten lebhafterer Leibenschaft gegen fie angestiftet hatte: jest mar es ihr genug, sie burch eine Berbeirathung ben Chefrauen unichablich zu machen.

Sie regte daher den Gehülfen auf eine leife, doch wirksame Art klüglich an, daß er sich zu einer kleinen Excursion auf das Schloß einrichten und seinen Planen und Wünschen, von denen er der Dame kein Geheimniß gemacht, sich ungesäumt nähern solle.

Mit vollkommner Beistimmung der Vorsteherin trat er daher seine Reise an, und hegte in seinem Gemüth die besten Hossenungen. Er weiß, Ottilie ist ihm nicht ungünstig, und wenn zwischen ihnen einiges Mißverhältniß des Standes war, so glich sies gar leicht durch die Denkart der Zeit aus. Auch hatte die Baronesse ihn wohl fühlen lassen, daß Ottilie immer ein armes Mädchen bleibe. Mit einem reichen Hause verwandt zu seyn, hieß es, kann niemanden helsen: denn man würde sich, selbst bei dem größten Bermögen, ein Gewissen daraus machen, denjenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, die dem näheren Grade nach ein vollkommenes Recht auf ein Besitzthum zu haben scheinen. Und gewiß bleibt es wunderbar, daß der Mensch das große Vorrecht, nach seinem Tode noch über seine Habe zu

bisponiren, sehr selten zu Gunften seiner Lieblinge gebraucht, und, wie es scheint, aus Achtung für bas Herkommen, nur biejenigen begünftigt, die nach ihm sein Bermögen besitzen würden, wenn er auch selbst keinen Willen hätte.

Sein Gefühl setzte ihn auf der Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mittheilender, als er sie gekannt hatte. Vertraulich ließ man ihn in manches Einsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Doch wenn er seinem Zwecke sich nähern wollte, so hielt ihn immer eine gewisse innere Scheu zurück.

Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem sie, in Beisenn Ottiliens, zu ihm sagte: Nun, Sie haben alles, was in meinem Kreise heranwächst, so ziemlich geprüft; wie sinden Sie denn Ottilien? Sie dürfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehülfe bezeichnete hierauf, mit sehr viel Einsicht und ruhigem Ausdruck, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Bestragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Dinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten bethätige, sehr zu ihrem Bortheil verändert sinde; daß er aber doch glaube, es könne ihr sehr zum Nuten gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurücksehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich anzueignen, was die Welt nur stückweise und eher zur Verwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überließere. Er wolle darüber nicht weitläusig sehn: Ottilie wisse selbst am besten, aus was für zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damals heraussarissen worden.

Ottilie konnte das nicht läugnen; aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei diesen Worten empfand, weil sie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenshängen könne.

Charlotte beantwortete den Antrag mit fluger Freundlichkeit.

Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rückkehr nach der Bension längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur sey ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und Helserin unentsbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich seyn, wenn es Ottiliens Bunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzukehren, dis sie das Angesangene geendet und das Untersbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülfe nahm diese Anerbietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauderte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hoffte, Sduard sollte sich erst als glücklicher Bater wieder sinden und einsinden; dann, war sie überzeugt, würde sich alles geben und auch für Ottilien auf eine oder die andere Weise gesorgt werden.

Nach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Theilsnehmende nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Verlegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab, der Gehülse blätterte in einigen Büchern und kam endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin nur Uffen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Vorsall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

### Aus Ottiliens Tagebuchc.

"Wie man es nur über das Herz bringen kann, die garstigen Uffen so sorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize solgt, bekannte Menschen unter dieser Maske aufzusuchen."

"Es gehört burchaus eine gewisse Berschrobenheit dazu, um sich gern mit Carricaturen und Zerrbildern abzugeben. Unserm guten Gehülfen danke ich's, daß ich nicht mit der Naturgeschichte gequält worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Käfern niemals befreunden."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon der Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgiebt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Staude, an der wir vorbeigehen, mit jedem Graßhalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Berhältniß, sie sind unser ächten Compatrioten. Die Bögel, die auf unsern Zweigen hin und wieder hüpsen, die in unserm Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgebung gerissene Geschöpf einen gewissen ängstlichen Eindruck auf uns macht, der nur durch Gewohnheit abgestumpft wird. Es gehört schon ein buntes geräuschvolles Leben dazu, um Affen, Papazeien und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal, wenn mich ein neugieriges Verlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisensben beneidet, der solche Wunder mit andern Wundern in lebensbiger alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger zu Hause sind."

"Nur ber Natursorscher ist verehrungswerth, ber uns bas Fremdeste, Seltsamste mit seiner Localität, mit aller Nachbarsschaft, jedesmal in dem eigensten Glemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gerne möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören."

"Ein Naturalien = Cabinet kann uns vorkommen wie eine äghptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thier = und Pflanzen = gögen balsamirt umherstehen. Einer Priester-Caste geziemt es wohl, sich damit in geheimnisvollem Halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht sollte bergleichen nicht einsließen, um so weniger, als etwas Näheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht."

"Gin Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gedicht erwecken kann, leistet mehr als einer, der uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Namen nach überliefert: denn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedieß wissen können, daß das Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Gleichniß der Gottheit an sich trägt."

"Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit dem zu besichäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nütlich deucht; aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch."

# Achtes Kapitel.

Es giebt wenig Menschen, die sich mit dem Nächstvergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Bergangenheit und suchen das völlig Berlorene, wie es nur möglich sehn will, wieder hervorzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Familien, die ihren Borsahren vieles schuldig sind, pslegt es so zu gehen, daß man des Großvaters mehr als des Baters gedenkt.

Bu solchen Betrachtungen ward unser Gehülfe aufgefordert, als er an einem der schönen Tage, an welchen der scheidende Winter den Frühling zu lügen pflegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Bater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortrefflich gediehen in dem Sinne desjenigen, der sie pflanzte, und nun, da sie erst erkannt und genossen werden sollten, sprach niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebhaberei und Auswand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rückschr Charlotten die Bemerkung, die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versetzte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unsere Thätigkeit, unsere Bergnügungen zu wählen; aber freilich wenn wir es genau ansehen, so sind es nur die Plane, die Neigungen der Zeit, die wir mit auszuführen genöthigt sind.

Bewiß, fagte ber Behülfe; und wer widerfteht bem Strome

seiner Umgebungen? Die Zeit rtickt fort und in ihr Gesinnungen, Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man versichert sehn, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte sich manches zuzueignen, dieses Eigenthum zu sichern, zu beschränten, einzuengen, und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß zu besestigen; so wird jener sodann sich auszudehnen suchen, mittheilen, verbreiten und das Verschlossene eröffnen.

Bange Reiträume, perfente Charlotte, gleichen biefem Bater und Sohn, ben Sie ichilbern. Bon ienen Auftanden, ba jebe fleine Stadt ihre Mauern und Graben haben mußte. ba man jeden Ebelhof noch in einen Sunipf baute, und bie geringsten Schlöffer nur burch eine Rugbrude zuganglich maren, bavon fonnen wir uns faum einen Begriff machen. Sogar grofere Stäbte tragen jest ihre Balle ab. Die Braben felbft fürftlicher Schlöffer werben ausgefüllt, Die Städte bilben nur große Fleden. und wenn man fo auf Reisen bas anfieht, follte man glauben: ber allgemeine Friede sen befestigt und bas goldene Reitalter por ber Thure. Niemand glaubt fich in einem Garten behaglich. ber nicht einem freien Sande ähnlich fieht: an Runft, an 3mang foll nichts erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem haben Sie mobl einen Begriff, mein Freund, bak man aus diesem in einen andern, in den vorigen Ruftand qu= rüdfehren fonne?

Warum nicht? versetzte der Gehülse: jeder Zustand hat seine Beschwerlichkeit, der beschränkte sowohl als der losgebundene. Der letztere setzt Uebersluß voraus und führt zur Berschwendung. Lassen Sie uns dei Ihrem Beispiel bleiben, das aufsallend genug ist. Sobald der Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschränstung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nutzen genöthigt sind, führen schon wieder Mauern um ihre Gärten auf, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher sehen. Daraus entsteht nach und nach eine neue Ansicht der Dinge. Das Nützliche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Bielbesitzende meint zuletzt auch das alles nutzen zu müssen. Glauben Sie mir: es ist möglich, daß Ihr Sohn die sämmtlichen Parkanlagen

vernachläffigt und sich wieder hinter bie ernsten Mauern und unter die hohen Linden feines Grofvaters gurudzieht.

Charlotte mar im Stillen erfreut, fich einen Sohn perkunbigen zu boren, und pergieb bem Behülfen bekbalb bie etmas unfreundliche Brophezeihung, wie es bereinft ihrem lieben ichonen Bart ergeben tonne. Sie versette bekhalb gang freundlich: Bir find beide noch nicht alt genug, um bergleichen Widerfprüche mehrmals erlebt zu haben: allein wenn man fich in feine frühe Rugend gurudbenft, fich erinnert, worüber man von alteren Berionen flagen gehört. Länder und Städte mit in Die Betrachtung aufnimmt, so mochte wohl gegen die Bemerkung nichts einzuwenden fenn. Sollte man benn aber einem folden Naturgang nichts entaegeniegen, follte man Bater und Cohn, Eltern und Rinder nicht in Uebereinstimmung bringen tonnen? Sie baben mir freundlich einen Rnaben gemeissagt: mufte benn ber gerabe mit feinem Bater im Widerspruch fteben? gerftoren. mas feine Eltern erbaut baben, anstatt es zu pollenden und zu erheben. wenn er in bemfelben Sinne fortfährt?

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versette ber Gehülfe, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbesitzer, er lasse ihn mitbauen, pflanzen, und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Willfür. Eine Thätigkeit läßt sich in die andere versweben, keine an die andere anstückeln. Sin junger Zweig versbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Aft mehr anzustügen ist.

Es freute den Gehülfen, in dem Augenblick, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Gunst aufs neue damit befestigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg; doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger lleberzeugung, er müsse die herannahende Epoche von Charlottens Niederkunft erst vorbeigehen lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hoffen könne. Er fügte sich beshalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hoffnungen wieder zur Borsteherin zurück.

Charlottens Niederkunft nahte heran. Sie hielt fich mehr

in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Hauswesen, indem sie kaum daran denken durste, was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte sür Charslotten, sür das Kind, für Eduarden sich auch noch serner auf das dienlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Nichts konnte sie vor völliger Berworrensheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Pssicht that.

Ein Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sämmtlich, es sei der ganze leibhafte Bater. Nur Ottilie konnte es im Stillen nicht sinden, als sie der Wöchnerin Glück wünschte und das Kind auf das herzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Verheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst sühlbar gewesen; nun sollte der Vater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig senn; er sollte den Namen nicht bestimmen, bei dem man ihn künstig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Ereigniß sogleich Nachricht zu erhalten. Er fand sich ein und zwar sehr behaglich. Kaum daß er seinen Triumph in Gegenwart Ottiliens verbarg, so sprach er sich gegen Charslotten saut aus, und war der Mann, alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen Hindernisse beiseite zu bringen. Die Taufe sollte nicht lange aufgeschoben werden. Der alte Geistsliche, mit einem Fuße schon im Grabe, sollte durch seinen Segen das Vergangene mit dem Zukünstigen zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen: es konnte keinen andern Namen führen als den Namen des Vaters und des Freundes.

Es bedurfte der entschiedenen Zudränglichkeit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Besser- oder Anderswissen, das Schwanken, Meinen, Um- und Wiedermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue entstehen und, indem man alle Verhältnisse schonen will, immer der Fall eintritt, einige zu verletzen.

Mule Meldungsichreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler

sie sollten gleich ausgesertigt senn: benn ihm war selbst höchlich baran gelegen, ein Glück, das er für die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen mitunter mißwollenden und mißredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leidenschaftlichen Vorfälle dem Publikum nicht entgangen, das ohnehin in der Ueberzeugung steht, alles, was geschieht, geschehe nur dazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feier des Taufactes sollte würdig, aber beschränkt und kurz seyn. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Taufzeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchendiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Neigung auf dasselbe heruntersah, erschrak sie nicht wenig an seinen offenen Augen: denn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen, eine solche Uebereinstimmung hätte jeden überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, stutzte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so auffallende Aehnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, dergleichen ihm noch nie vorgekommen war.

Die Schwäche bes guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, die Taufhandlung mit mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden, wie er sich äußern würde. Dießmal konnte er sich um so weniger zurückhalten, als es nur eine kleine Gesellschaft von lanter Freunden war, die ihn umgab. Er sing daher an, gegen das Ende des Acts, mit Behaglichkeit sich an die Stelle des Geistlichen zu versetzen, in einer muntern Rede seine Pathenpslichten und Hoffnungen zu äußem und um so mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beisall in ihrer zufriebenen Miene zu erkennen glaubte.

Daß ber gute alte Mann sich gern gesetzt hätte, entging bem rüstigen Redner, ber noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Uebel hervorzubringen auf dem Wege war: denn nachsem er das Berhältniß eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Nachdruck geschildert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf

bie Probe gestellt hatte, so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesen Worten: Und Sie, mein würdiger Altvater, können nunmehr mit Simeon sprechen: Herr, laß deinen Diener in Frieden fahren; benn meine Augen haben den Heiland dieses Hauses gesehen.

Nun war er im Zuge recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte bald, baß ber Alte, bem er das Kind hinhielt, sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurücksank. Bom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gebracht, und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblicklichen Beihülse, für todt ansprechen.

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege neben einander zu sehen und zu denken, nicht bloß mit der Einbildungsfraft, sondern mit den Augen diese ungeheuern Gegensätze zussammenzusassen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine freundliche einsnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getöbtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Führten sie auf diese Weise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten bes Tags auf die Betrachtung ber Berganglichfeit bes Scheidens, des Berlierens; fo maren ihr bagegen munberfame nächtliche Erscheinungen zum Troft gegeben, Die ihr bas Dafenn bes Geliebten versicherten und ihr eigenes befestigten und belebten. Wenn fie fich Abends gur Ruhe gelegt, und im füßen Befühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte. schien es ihr, als wenn sie in einen gang hellen, boch milb erleuchteten Raum hineinblicte. In diesem fah fie Eduarden gang beutlich und zwar nicht gefleibet, wie sie ihn fonst geseben, fonbern im friegerischen Anzug, jedesmal in einer andern Stellung, Die aber vollkommen natürlich war und nichts Phantastisches an sich hatte: ftehend, gebend, liegend, reitend. Die Geftalt, bis aufs fleinfte ausgemalt, bewegte fich willig por ihr, ohne bag fie bas minbeste dazu that, ohne dag fie wollte ober die Ginbildungstraft anstrengte. Manchmal sah sie ihn auch umgeben, besonders pon etwas Beweglichem, bas buntler war als ber helle Grund; aber

sie unterschied kaum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Mensichen, als Pferde, als Bäume und Gebirge vorkommen konnten. Gewöhnlich schlief sie über der Erscheinung ein, und wenn sie nach einer ruhigen Nacht Morgens wieder erwachte, so war sie erquickt, getröstet, sie fühlte sich überzeugt: Eduard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Verhältniß.

# Meuntes Capitel.

Der Frühling war gekommen, später, aber auch rascher und freudiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht ihres Borsehens: alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirkenden Natur entgegen, und alles, was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht blos hoffnungsvolle Mühe wie disher, sondern ward zum heitern Genusse.

An dem Gärtner aber hatte sie zu trösten über manche durch Lucianens Wildheit entstandene Lücke unter den Topfsgewächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Muth, daß sich das alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Gefühl, zu einen reinen Bezgriff von seinem Handwerk, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Gärtner sich durch andere Liebhabereien und Neigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pflanze zur dauernden oder zur vorübergehenden Bollendung ninmt. Die Pflanze gleicht den eigensinnigen Menschen, von denen man alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Sin ruhiger Blick, eine stille Consequenz, in jeder Jahreszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von niemand mehr als vom Gärtner verlangt.

Die Eigenschaften besaß ber gute Mann in einem hohen Grade, deswegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte; aber sein eigenkliches Talent konnte er schon einige Zeit nicht mehr mit

Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich alles, mas bie Baumund Ruchen-Bartnerei betraf, auch die Erforderniffe eines altern Riergartens pollfommen zu leiften verftand - wie benn überhaupt einem por bem andern biefes ober jenes gelingt - ob er schon in Behandlung ber Drangerie, ber Blumenamiebeln. ber Relfen- und Aurifeln-Stode Die Natur felbit batte berausfordern können, so maren ihm boch die neuen Rierbäume und Modeblumen einigermaßen fremd geblieben, und er hatte por bem unendlichen Relbe ber Botanit, bas fich nach ber Reit aufthat, und den darin berumfummenden fremden Ramen eine Art von Scheu, die ihn verdrieflich machte. Was die Berrichaft poriges Sabr zu verschreiben angefangen, bielt er um fo mehr für unnüten Aufwand und Verschwendung, als er gar manche toftbare Bflanze ausgehen fab, und mit ben Sanbelsgartnern, bie ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in keinem fonberlichen Berhältniffe fanb.

Er hatte sich barüber, nach mancherlei Versuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärkte, als er auf die Wiederkehr Souards eigentlich gegründet war, bessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich nachtheiliger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und Zweige trieben, fühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremd-ling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworben! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gefühl von beidem wechselte augenblicklich mit einander ab, ja, durchkreuzte sich ausst sinnigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Nächste mit Antheil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß alles, was Ebuarden besonders lieb war, auch ihre Sorgsalt am stärtsten an sich zog, läßt sich benken; ja warum sollte sie nicht hoffen, daß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die fürsorgliche Dienstlichkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar gegenwärtig bemerken werde?

Aber noch auf eine viel andre Beise mar fie veranlaßt für

ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Kind übernommen, bessen unmittelbare Pflegerin sie um so mehr werden konnte, als man es keiner Amme zu übergeben, sondern mit Milch und Wasser aufzuziehen sich entschieden hatte. Es sollte in jener schönen Zeit der freien Luft genießen; und so trug sie es am liebsten selbst heraus, trug das schlasende undewußte zwischen Blumen und Blüthen her, die dereinst seiner Kindheit so freundlich entgegen lachen sollten, zwischen jungen Sträuchen und Pflanzen, die mit ihm in die Höhe zu wachsen durch ihre Jugend bestimmt schienen. Wenn sie um sich her sah, so verbarg sie sich nicht, zu welchem großen reichen Zustande das Kind geboren seh; denn salt alles, wohin das Auge blickte, sollte dereinst ihm gehören. Wie wünschenswerth war es zu diesem allem, daß es vor den Augen des Baters, der Mutter auswächse und eine erneute frohe Verbindung bestätigte.

Ottilie fühlte dieß alles so rein, daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren himmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennützig werden müsse; ja, in manchen Augenblicken glaubte sie diese Höhe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich sähig ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem andern anzugehören.

Daß ber Herbst eben so herrlich würde wie der Frühling, dasur war gesorgt. Alle sogenannten Sommergewächse, alles, was im Herbst mit Blüthen nicht enden kann und sich der Kälte noch ked entgegen entwickelt, Astern besonders, waren in der größten Mannigfaltigkeit gesät und sollten nun, überallhin verspslanzt, einen Sternenhimmel über die Erde bilben.

#### Mus Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gedanken, ben wir gelesen, etwas Auffallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Goethe, Werke. VII. Nähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, slüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zuletzt einmal aus Discretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich für uns und andre. Ich nehme mir vor, dieses Versäumniß wieder gut zu machen."

"So wiederholt sich benn abermals das Jahresmährchen von vorn. Wir sind nun wieder, Gott sey Dank! an seinem artigsten Capitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Uebersschriften oder Bignetten dazu. Es macht uns immer einen ans genehmen Eindruck, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wieder aufschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmündigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giebt? Kaum entfaltet die Natur ihre freundlichen Schätze, so sind die Kinder dahinterher, um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr; jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepslückt, ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges Recht fühlt, sordern zu dürsen."

"Warum nur das Jahr manchmal so kurz, manchmal so lang ift, warum es so kurz scheint und so lang in der Erinnerung! Mir ist es mit dem vergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Bergängliches und Dauerndes in einander greift. Und doch ist nichts so slüchtig, das nicht eine Spur, das nicht seines Gleichen zurücklasse."

"Man läßt sich ben Winter auch gefallen. Man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie beden auch nichts zu. Wie aber einmal Knospen und Blüthen kommen, dann wird man ungeduldig, bis das volle Laub hervortritt, bis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegen drängt."

"Alles Bollfommene in feiner Art muß über feine Art

hinausgehen, es muß etwas anderes unvergleichbares werben. In manchen Tönen ist die Nachtigall noch Bogel; dann steigt sie über ihre Classe hinüber und scheint jedem Gesiederten andeuten zu wollen, was eigentlich singen heiße."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten, ist nur eine Comédio à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der anderen heraus und wieder hinein und eilt zur folgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorfommt, hängt nur kümmerlich zusammen. Man muß überall von vorn anfangen und möchte überall enden."

## Behntes Capitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Knaben, dessen viel versprechende Gestalt ihr Auge und Gemüth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besitz; ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinssieht, im vergangenen Jahre vieles gethan und empfindet Freude am Gethanen. Bon einem eigenen Gesühl belebt, steigt sie zur Mooshütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt, und noch zwei Plätze leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hoffnung für sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach diesem oder jenem Jüngling um, mit stiller Prüfung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber für eine Tochter oder einen weiblichen Zögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Kreis umher. So ging es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Verbindung des Hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser Hütte neben einander gesessen hatten. Ihr war nicht unbekannt geblieben, daß jene Aussicht auf eine vortheilhafte Heirath wieder versichwunden sen.

Charlotte stieg weiter, und Ottilie trug bas Rind. Jene

überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem festen Lande giebt es wohl Schiffbruch; sich davon auf das schneuste zu erholen und herzustellen, ist schön und preiswürdig. Ist doch das Leben nur auf Gewinn und Verlust berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird davon abgeleitet! Wie oft schlägt man einen Weg ein und wird davon abgeleitet! Wie oft werden wir von einem scharf ins Auge gefaßten Ziel abgelenkt, um ein höheres zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Berdruß ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zusall zu den erfreulichsten Bekanntschaften und Verbindungen, die auf sein ganzes Leben Einsluß haben. Das Schicksal gewährt uns unsere Wünsch, aber auf seine Weise, um uns etwas über unsere Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unsere

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter benen Charlotte zum neuen Gebäude auf der Höhe gesangte, wo sie vollskommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner, als man sich's hatte denken können. Alles störende Kleinliche war rings umher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pflanzungen, die bestimmt waren, einige Lücken auszusüllen und die abgesonderten Theise angenehm zu verbinden.

Das Haus selbst war nahezu bewohnbar; die Aussicht, besonders aus den obern Zimmern, höchst mannichsaltig. Je länger man sich umsah, desto mehr Schönes entdeckte man. Was mußten nicht hier die verschiedenen Tagszeiten, was Mond und Sonne sür Wirkungen hervorbringen! Hier zu verweilen, war höchst wünschenswerth, und wie schnell ward die Lust zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erweckt, da sie alle grobe Arbeit gethan sand. Ein Tischler, ein Tapezierer, ein Maler, der mit Patronen und leichter Vergoldung sich zu helsen wußte, nur dieser bedurste man, und in kurzer Zeit war das Gebäude im Stande. Keller und Küche wurden schnell eingerichtet: denn in der Entsernung vom Schlosse mußte man alle Bedürsnisse um sich verssammeln. So wohnten die Frauenzimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Ausenthalt, als von einem neuen Mittelspunkt, eröffneten sich ihnen unerwartete Spaziergänge. Sie genossen

vergnüglich in einer höheren Region der freien frischen Luft bei dem schönsten Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, ging herunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzufahren pflegte. Sie erfreute sich manchmal einer Wassersahrt; allein ohne das Kind, weil Charslotte deßhalb einige Besorgniß zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich den Gärtner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner Sorgfalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freien Luft genossen, freundlich Theil zu nehmen.

In dieser schönen Zeit kam Charlotten der Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Sduarden auf Reisen kennen gelernt, einigemal getroffen hatte, und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empsehlungsschreiben vom Grasen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr gefälligen Mann als seinen Bezgleiter vor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien, bald mit Gärtnern und Jägern, öfters mit seinem Begleiter, und manchmal allein die Gegend durchstrich, so konnte man seinen Bezmerfungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und Kenner solcher Unlagen war, der wohl auch manche dergleichen selbst ausgeführt hatte. Obgleich an Jahren nahm er auf eine heitere Weise an allem Theil, was dem Leben zur Zierde gereichen und es bezbeutend machen kann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst vollfommen ihrer Umgebung. Sein gesibtes Auge empfing jeden Effect ganz frisch, und er hatte um so mehr Freude an dem Entstandenen, als er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran gethan, von dem, was die Natur geliefert, kaum zu unterscheiden wufte.

Man kann wohl sagen, daß durch seine Bemerkungen der Park wuchs und sich bereicherte. Schon zum Voraus erkannte er, was die neuen heranstrebenden Pflanzungen versprachen. Keine Stelle blieb ihm unbemerkt, wo noch irgend eine Schön-heit hervorzuheben oder anzubringen war. Hier deutete er auf eine Quelle, welche, gereinigt, die Zierde einer ganzen Buschpartie

zu werden versprach; hier auf eine Höhle, die, ausgeräumt und erweitert, einen erwünschten Ruheplatz geben konnte, indessen man nur wenige Bäume zu fällen brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenmassen aufgethürmt zu erblicken. Er wünschte den Bewohnern Glück, daß ihnen so manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie, damit nicht zu eilen, sondern für folgende Jahre sich das Vergnügen des Schaffens und Einrichtens vorzubehalten.

Uebrigens war er außer ben geselligen Stunden keineswegs lästig: denn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragbaren dunklen Kammer aufzusangen und zu zeichnen, um dadurch sich und andern von seinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte dieses, schon seit mehreren Jahren, in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanteste Sammlung verschafft. Ein großes Porteseuille, das er mit sich sührte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, theils durch das Bild, theils durch die Auslegung. Sie freuten sich, hier in ihrer Einsamkeit die Welt so bequem zu durchreisen, User und Hässen, Berge, Seen und Flüsse, Städte, Castelle und manches andre Local, das in der Geschichte einen Namen hat, vor sich vorbeiziehen zu sehen.

Jede von beiden Frauen hatte ein besonderes Interesse; Charlotte das allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas historisch Merkwürdiges fand, während Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aushielt, wovon Eduard viel zu erzählen pslegte, wo er gern verweilt, wohin er öfters zurückgekehrt: denn jeder Mensch hat in der Nähe und in der Ferne gewisse örtliche Ginzelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charakter nach, um des ersten Gindrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und aufregend sind.

Sie fragte daher ben Lord, wo es ihm benn am beften gefalle, und wo er nun seine Wohnung aufschlagen würde, wenn
er zu wählen hätte. Da wußte er benn mehr als Eine schöne Gegend vorzuzeigen, und was ihm bort widersahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Französisch gar behaglich mitzutheilen. Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jest gewöhnlich aufshalte, wohin er am liebsten zurücktehre, ließ er sich ganz unsbewunden, doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hause zu seyn, und sinde zulet nichts bequemer, als daß andre für mich bauen, pflanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Bestitungen sehne ich mich nicht zurück, theils aus politischen Ursachen, vorzüglich aber weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hoffte, an allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, höher zu nuten oder gar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand aufs Leben. Anstatt daß wir gleich anfingen, uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu finden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jetzt meine Gebäude, meinen Park, meine Gärten? Richt ich, nicht einmal die Meinigen; fremde Gäste, Neugierige, unzuhige Reisende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschten, ist nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ist vergessen. Wir richten uns immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willkür thun, so wirken Verhältnisse, Leidenschaften, Zufälle, Nothwendigkeit und was nicht alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief durch seine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft kommt nicht jeder in diese Gefahr, der eine allgemeine Betrachtung selbst in einer Gesellschaft, deren Verhältnisse ihm sonst bekannt sind, außspricht. Charlotten war eine solche zufällige Verletzung auch durch Wohlwollende und Gutmeinende nichts Neues; und die Welt lag ohnehin so deutlich vor ihren Augen, daß sie keinen besonderen Schmerz empfand, wenn gleich jemand sie unbedachtsam und unvorsichtig nöthigte, ihren Blick da oder dorthin auf eine unerfrenliche Stelle zu richten. Ottilie hingegen, die in

halbbemußter Jugend mehr ahnete als sah, und ihren Blick wegwenden durste, ja mußte von dem, was sie nicht sehen mochte und
sollte, Ottilie ward diese traulichen Reden in den schrecklichsten Zustand versetzt: denn es zerriß mit Gewalt vor ihr der anmuthige Schleier, und es schien ihr, als wenn alles, was disher für Haus und Hof, für Garten, Park und die ganze Umgedung geschehen war, ganz eigentlich umsonst sen, weil der, dem es alles gehörte, es nicht genösse, weil auch der, wie der gegenwärtige Gast, zum Herumschweisen in der Welt, und zwar zu dem gefährlichsten, durch die Liebsten und Nächsten gedrängt worden. Sie hatte sich an Hören und Schweigen gewöhnt, aber sie saß dießmal in der peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gespräch eher vermehrt als vermindert wurde, das er mit heiterer Eigenheit und Bedächtlichsteit fortsetzte.

Mun glaub' ich, fagte er, auf bem rechten Wege zu fenn. ba ich mich immerfort als einen Reisenden betrachte. ber vielem entfagt, um vieles zu genießen. Ich bin an den Wechfel gewöhnt, ja, er wird mir Bedurfnik, wie man in ber Oper immer wieder auf eine neue Decoration martet, gerade weil fcon fo viele da gewesen. Bas ich mir von bem besten und bem schlechteften Wirthshause versprechen barf, ift mir bekannt: es mag to aut ober ichlimm fenn als es will, nirgends find' ich bas Gewohnte, und am Ende läuft es auf Gins binaus, gang pon einer nothwendigen Gewohnheit, ober gang von der willfürlichsten Bufälligkeit abzuhangen. Wenigstens habe ich jest nicht ben Berdruff, daß etwas verlegt ober verloren ift, daß mir ein tagliches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich es muß repariren laffen, daß man mir eine liebe Taffe gerbricht und es mir eine gange Zeit aus feiner andern schmecken will. Alles beffen bin ich überhoben, und wenn mir das Saus über bem Ropf zu brennen anfängt, so paden meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren zu hofraum und Stadt hinaus. Und bei allen biefen Vortheilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Ende des Jahrs nicht mehr ausgegeben, als es mich zu Hause gefostet hätte.

Bei dieser Schilberung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beschwerde, auf

ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gefahr und Noth zu Felbe liege, und bei so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne, heismathlos und freundlos zu senn, alles wegzuwersen, nur um nichts verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich die Gesellschaft sür einige Zeit. Ottilie fand Raum, sich in der Einsamkeit außzuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergriffen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun pflegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal auf dem Wege ist, gepeinigt zu werden.

Der Zustand Eduards kam ihr so kummerlich, so jämmerlich vor, daß sie sich entschloß, es koste was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend eine Art von Thätigkeit zu betrügen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Untershaltung bemerkt und die Aehnlichkeit det Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Berhältnissen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und künstliche Berhältnisse, durch den Conflict des Gesehlichen und des Ungebändigten, des Berstandes und der Bernunft, der Leidenschaft und des Borurtheils hervorgebracht werden, jener hatte sich schon früher, und mehr noch im Hause selbst, mit allem bekannt gesmacht, was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Lord that es leid, ohne daß er darüber verlegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen können auf eine so mißklingende Weise mit dem Interesse der Gegenwärtigen zusammentressen. Wir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und bedeutenden Anekdoten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseuille und Ihr Gedächtniß auf unserer Reise bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Borsatze gelang es ben Fremden

nicht, die Freunde dießmal mit einer unverfänglichen Unterhaltung zu erfreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonders bare, bedeutende, heitere, rührende, surchtbare Geschichten die Aufsmerksamkeit erregt und die Theilnahme aufs höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebenheit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verwandt war.

#### Die munderlichen Nachbarefinder.

#### Novelle.

Zwei Nachbarskinder von bedeutenden Häufern, Knabe und Mädchen, in verhältnißmäßigem Alter, um dereinst Gatten zu werden, ließ man in dieser angenehmen Aussicht mit einander aufwachsen, und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer künstigen Berbindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu mißlingen schien, indem sich zwischen den beiden trefslichen Naturen ein sonderbarer Widerwille hervorthat. Bielleicht waren sie einander zu ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, deutlich in ihrem Bollen, sest in ihren Borsätzen; jedes einzeln geliebt und geehrt von seinen Gespielen; immer Widersacher, wenn sie zusammen waren, immer aufbauend für sich allein, immer wechselsweise zersstorend, wo sie sich begegneten, nicht wetteisernd nach Einem Ziel, aber immer kämpsend um Einen Zweck; gutartig durchaus und liedenswürdig, und nur hassend, ja bösartig, indem sie sich auf einander bezogen.

Dieses wunderliche Verhältniß zeigte sich schon bei kindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Knaben Krieg zu spielen, sich in Parteien zu sondern, einander Schlachten zu liesern pflegen, so stellte sich das trozig muthige Mädchen einst an die Spize des einen Heers, und socht gegen das andre mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpslich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr brad gehalten und seine Gezenerin doch noch zuletzt entwaffnet und gefangen genommen hätte.

Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Augen zu erhalten, und die Feindin doch nicht zu beschäbigen, sein seidenes Halstuch abreißen und ihr die Hände damit auf den Rücken binden mußte.

Dies verzieh sie ihm nie, ja, sie machte so heimliche Anstaleten und Bersuche ihn zu beschädigen, daß die Eltern, die auf diese seltstamen Leidenschaften schon längst Acht gehabt, sich mit einander verständigten und beschlossen', die beiden seindlichen Wesen zu trennen und jene lieblichen Hoffnungen aufzugeben.

Der Knabe that sich in seinen neuen Berhältnissen balb hervor. Jede Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Neigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Ueberall, wo er sich fand, war er geliebt und geehrt. Seine tüchtige Natur schien nur zum Wohlsehn, zum Behagen anderer zu wirken, und er war in sich, ohne deutliches Bewußtsehn, recht glücklich, den einzigen Widersacher verloren zu haben, den die Natur ihm zusgedacht hatte.

Das Mädchen bagegen trat auf einmal in einen veränderten Zustand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bisher in Gesellschaft der Knaben auszuüben pslegte. Im Ganzen schien ihr etwas zu fehlen, nichts war um sie herum, das werth gewesen wäre, ihren Haß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch niemanden gefunden.

Ein junger Mann, älter als ihr ehemaliger nachbarlicher Widersacher, von Stand, Bermögen und Bedeutung, beliebt in der Gesellschaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Neigung zu. Es war das erstemal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um sie bemühte. Der Borzug, den er ihr vor vielen gab, die älter, gebildeter, glänzender und anspruchsereicher waren als sie, that ihr gar zu wohl. Seine fortgesette Ausmerksamkeit, ohne daß er zudringlich gewesen wäre, sein treuer Beistand bei verschiedenen unangenehmen Zufällen, sein gegen ihre Estern zwar ausgesprochenes, doch ruhiges und nur hoffnungsvolles Werben, da sie freilich noch sehr jung war, das alles nahm sie sier ihn ein, wozu die Gewohnheit, die äußern nun von der Welt als bekannt angenommenen Verhältnisse das Ahrige beis

trugen. Sie war so oft Braut genannt worden, daß sie sich endelich selbst dafür hielt, und weder sie noch irgend jemand dachte daran, daß noch eine Prüfung nöthig sei, als sie den Ring mit demjenigen wechselte, der so lange Zeit für ihren Bräutigam galt.

Der ruhige Gang, ben die ganze Sache genommen hatte, war auch durch das Berlöbniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten alles so fortgewähren; man freute sich des Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen Frühling des kunftigen ernsteren Lebens genießen.

Indeffen batte der Entfernte fich jum iconften ausgebilbet. eine perdiente Stufe feiner Lebensbestimmung erstiegen . und fam mit Urlaub die Seinigen zu besuchen. Auf eine gang natürliche. aber boch sonderbare Weise stand er feiner schönen Nachbarin abermals entgegen. Sie hatte in ber letten Beit nur freundliche. bräutliche Kamilienempfindungen bei fich genährt, fie mar mit allem, mas fie umgab, in Uebereinstimmung; fie glaubte glüdlich zu fenn und mar es auch auf gemiffe Beife. Aber nun fanb ihr zum erstenmal seit langer Zeit wieder etwas entgegen: es mar nicht haffenswerth, fie mar bes haffes unfähig geworben: ig, ber findische Saft, ber eigentlich nur ein bunfles Unerfennen bes inneren Werthes gemejen, aukerte fich nun in frobem Erstaunen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Gingesteben, balb willigem halb unwilligem und doch nothwendigem Unnahen, und bas alles mar wechselseitig. Gine lange Entfernung gab zu längeren Unterhaltungen Anlak. Gelbit jene findifche Unvernunft biente ben Aufgeklärteren zu icherzhafter Erinnerung, und es mar, als wenn man fich ienen nedischen Bag wenigstens durch eine freundschaftliche aufmerksame Bebandlung verguten muffe, als wenn jenes gewaltsame Verfennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochenes Unerkennen bleiben dürfe.

Bon seiner Seite blieb alles in einem verständigen, wünsschenswerthen Maß. Sein Stand, seine Berhältnisse, sein Streben, sein Ehrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichsteit der schönen Braut als eine dankenswerthe Zugabe mit Beschaglichkeit aufnahm, ohne sie deßhalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, oder sie ihrem Bräutigam zu mißgönnen, mit dem er übrigens in den besten Berhältnissen stand.

Bei ihr hingegen fah es gang anders aus. Sie ichien fich wie aus einem Traum erwacht. Der Rampf gegen ihren jungen Nachbar mar die erste Leidenschaft gewesen, und Diefer heftige Rampf mar boch nur, unter ber Form bes Widerstrebens, eine beftige gleichsam angeborene Reigung. Auch tam es ihr in ber Erinnerung nicht anders por, als daß fie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über ienes feindliche Suchen mit ben Waffen in ber Sand: fie wollte fich bes angenehmften Gefühls erinnern, als er fie entmaffnete: fie bilbete fich ein, Die grofte Seligkeit empfunden gu haben, ba er fie band, und alles, mas fie gu feinem Schaben und Rerdruß unternommen batte, fam ihr nur als uniculbiges Mittel por, feine Aufmerksamteit auf fich zu gieben. Gie permunichte iene Trennung, fie beigmmerte ben Schlaf, in ben fie verfallen, fie verfluchte die ichleppende, träumerische Bewohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam hatte werden fönnen; sie mar permandelt, doppelt permandelt, pormärts und rudmarts, wie man es nehmen will.

Hätte jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr theilen können, so würde er sie nicht gescholten haben; denn freilich konnte der Bräutigam die Bergleichung mit dem Nachbar nicht aushalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem einen ein gewisses Zutrauen nicht versagen konnte, so erregte der andere das vollste Vertrauen; wenn man den einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Theilnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem einen gezweiselt, wenn einem der andere vollkommene Gewissheit gab. Für solche Verhältnisse ist den Weibern ein besonderer Tact angeboren, und sie haben Ursache so wie Gelegensheit ihn auszubilden.

Jemehr die schöne Braut solche Gesinnungen bei sich ganz heimlich nährte, je weniger nur irgend jemand dasjenige auszusprechen im Fall war, was zu Gunsten des Bräutigams gelten tonnte, was Verhältnisse, was Pflicht anzurathen und zu gebieten, ja, was eine unabänderliche Nothwendigkeit unwiderruflich zu sordern schien, besto mehr begünstigte das schöne Herz seine Seite durch Welt und

Familie. Bräutigam und eigne Rufage unguflöslich gebunden mar: von ber andern ber emporftrebende Jungling gar tein Bebeimnik pon feinen Gefinnungen. Blanen und Ausfichten machte. fich nur als ein treuer und nicht einmal gartlicher Bruber gegen fie bewies, und nun gar von feiner unmittelbaren Abreise bie Rebe mar, fo ichien es, als ob ihr früher findischer Beift mit allen seinen Tuden und Gemaltsamteiten wieder ermachte, und fich nun auf einer höberen Lebensstufe mit Unwillen ruftete. bedeutender und perderblicher zu mirfen. Gie beschlof zu fterben. um ben ebemals Behaften und nun fo beftig Beliebten für seine Untheilnahme zu strafen und sich, indem sie ihn nicht besitzen sollte, wenigstens mit feiner Ginbilbungstraft, feiner Reue auf emig zu vermählen. Er follte ihr tobtes Bild nicht losmerben, er follte nicht aufboren fich Bormurfe zu machen. bag er ihre Gefinnungen nicht erfannt, nicht erforscht, nicht geichätt habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete sie überall hin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen; und ob sie den Menschen gleich wunderlich vorkam, so war niemand ausmerksam oder klug genug, die innere wahre Ursache zu entdecken.

Indessen hatten sich Freunde, Verwandte, Bekannte in Anordnungen von mancherlei Festen erschöpft; kaum verging ein
Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt
worden wäre. Kaum war ein schöner Platz der Landschaft, den
man nicht ausgeschmückt und zum Empfang vieler frohen Gäste
bereitet hätte. Auch wollte unser junger Ankömmling noch vor
seiner Abreise das Seinige thun, und lud das junge Paar mit
einem engeren Familienkreise zu einer Wasserlustsahrt. Man
bestieg ein großes schönes wohlausgeschmücktes Schiff, eine der
Jachten, die einen kleinen Saal und einige Zimmer anbieten
und auf das Wasser die Bequemlichkeit des Landes überzutragen
suchen.

Man fuhr auf bem großen Strome mit Musik bahin; bie Gesellschaft hatte sich bei heißer Tageszeit in den untern Räumen versammelt, um sich an Geistes- und Glücksspielen zu ergetzen. Der junge Wirth, der niemals unthätig bleiben konnte, hatte sich ans Steuer gesetzt, den alten Schiffsmeister abzulösen, der

an feiner Seite eingeschlafen mar: und eben brauchte ber Bachenbe alle feine Borficht, ba er fich einer Stelle nabte, mo zwei Infeln bas Flukbette verenaten und, indem fie ihre flachen Riesufer bald an ber einen bald an ber andern Seite bereinstrecten, ein gefährliches Rahrwaffer zubereiteten. Kaft mar ber forgsame und scharfblidende Steurer in Bersuchung, ben Meifter zu weden, aber er getraute fich's zu und fuhr gegen bie Enge. In bem Augenblid erschien auf bem Berbed feine icone Reindin mit einem Blumenkrang in den Haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf ben Steuernden. Nimm biek zum Andenken! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er ben Rrang auffing, ich bedarf aller meiner Rrafte und meiner Aufmertsamteit. 3th ftore bich nicht weiter, rief fie; bu fiehst mich nicht wieder! Sie fprach's und eilte nach bem Borbertheil bes Schiffs, von ba fie ins Waffer fprang. Ginige Stimmen riefen: rettet! rettet! fie ertrinkt. Er mar in ber entsetlichsten Berlegenheit. bem Larm erwacht ber alte Schiffsmeifter, will bas Ruber ergreifen, ber jungere es ihm übergeben; aber es ift feine Reit, Die Berrichaft zu wechseln: bas Schiff ftranbet, und in eben bem Mugenblid, die läftigften Rleidungsftude megwerfend, fturate er sich ins Waffer, und schwamm ber schönen Reindin nach.

Das Waffer ift ein freundliches Clement für ben, ber bamit befannt ift und es zu behandeln weiß. Es trug ihn, und ber geschickte Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er die vor ihm fortgeriffene Schone erreicht; er faßte fie, mußte fie ju heben und zu tragen; beide murben vom Strom gewaltsam fortgeriffen, bis fie die Inseln, die Werder weit hinter fich hatten, und ber Rluß wieder breit und gemächlich zu fliegen anfing. Run erft ermannte, nun erholte er sich aus der ersten zudringenden Noth, in der er ohne Besinnung nur mechanisch gehandelt: er blickte mit emporftrebendem Saupt umber und ruderte nach Bermogen einer flachen buschichten Stelle zu, die sich angenehm und gelegen in den Fluß verlief. Dort brachte er feine icone Beute aufs Trodne; aber fein Lebenshauch mar in ihr zu fipuren. Er mar in Bergmeif= lung, als ihm ein betretener Pfad, ber burchs Bebuich lief, in Die Augen leuchtete. Er belud fich aufs neue mit der theuren Laft, er erblickte bald eine einsame Wohnung und erreichte fie.

Dort sand er gute Leute, ein junges Shepaar. Das Unglück, die Noth sprach sich geschwind aus. Was er nach einiger Bestinnung sorderte, ward geleistet. Sin lichtes Feuer brannte; wollne Decken wurden über ein Lager gebreitet; Pelze, Felle und was Erwärmendes vorräthig war, schnell herbeigetragen. Hier überwand die Begierde zu retten jede andre Betrachtung. Nichts ward versäumt, den schönen halbstarren nackten Körper wieder ins Leben zu rusen. Es gelang. Sie schlug die Augen auf, sie erblickte den Freund, umschlang seinen Hals mit ihren himm-lischen Armen. So blieb sie lange; ein Thränenstrom stürzte aus ihren Augen und vollendete ihre Genesung. Willst du mich verslassen, rief sie aus, da ich dich so wiedersinde? Niemals, rief er, niemals! und wußte nicht, was er sagte noch was er that. Nur schone dich, rief er hinzu, schone dich! denke an dich um deinetund meinetwillen.

Sie bachte nun an sich und bemerkte jett erst ben Zustand, in bem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich sorgen möge: benn noch war, was ihn umgab, naß und triefend.

Die jungen Gheleute beredeten sich: er bot dem Jüngling, und sie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig da hing, um ein Paar von Kopf zu Fuß und von innen heraus zu bekleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern geputt. Sie sahen allerliebst aus, skaunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Bermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamkeit der Liebe skellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musik, um sie zum Tanz aufzus ordern.

Sich vom Wasser zur Erde, vom Tode zum Leben, aus dem Familienfreise in eine Wildniß, aus der Verzweislung zum Entzücken, aus der Gleichgültigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gefunden zu haben, alles in einem Augenblick — der Kopf wäre nicht hinreichend, das zu fassen, er würde zerspringen oder sich verwirren. Hiebei muß das Herz das Beste thun, wenn eine solche Ueberraschung ertragen werden soll.

Ganz verloren eins ins andre, konnten sie erst nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken; und fast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran denken, wie sie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir sliehen? sollen wir uns verbergen? sagte der Jüngling. Wir wollen zusammen bleiben, sagte sie, indem sie an seinem Hals hing.

Der Landmann, ber von ihnen die Geschichte des gestranbeten Schiffs vernommen batte, eilte, ohne weiter zu fragen. nach dem Ufer. Das Fahrzeug tam gludlich einbergeschwommen: es war mit vieler Mühe losgebracht worden. Man fuhr aufs Ungewiffe fort, in hoffnung, Die Berlornen wieder zu finden. 2118 baber ber Landmann mit Rufen und Winken Die Schiffenden aufmerkfam machte, an eine Stelle lief, wo ein portheilhafter Landungsplat fich zeigte, und mit Winken und Rufen nicht aufborte, mandte fich bas Schiff nach bem Ufer, und welch ein Schauspiel marb es. ba fie landeten! Die Eltern ber beiden Berlobten drängten fich zuerst ans Ufer: ben liebenden Bräutigam batte fast die Befinnung perlassen. Raum batten sie vernommen. daß die lieben Rinder gerettet sepen, so traten diese in ihrer fonderbaren Berkleidung aus dem Buid bervor. Man erkannte fie nicht eber, als bis fie gang berangetreten maren. Wen feh' ich? riefen die Mütter; mas feh' ich? riefen die Bater. Die Geretteten marfen fich por ihnen nieder. Eure Rinder! riefen fie aus, ein Baar. Berzeiht! rief bas Madchen. Gebt uns euren Segen! rief ber Jungling. Webt uns euren Segen! riefen beibe, da alle Welt staunend verstummte. Euren Segen! ertonte es zum brittenmal, und mer hatte ben versagen konnen?

## Eilftes Capitel.

Der Erzählende machte eine Pause, oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken mußte, daß Charlotte höchst bewegt sen; ja, sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer: denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Boethe. Werte. VII.

Nachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz wie sie ber Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmückt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen pflegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geistund geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zuletzt meist alles und nichts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden selbst verlangten, und nun kam der Lord an die Reihe zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Verwandtes erzählt worden. Wir müssen uns hüten, suhr er fort, daß wir nicht noch mehr Uebles stiften. Für das viele Gute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen uns auf eine schickliche Weise zu empfehlen suchen.

3ch muß gestehen, versette ber Begleiter, bag mich bier noch etwas anderes festhält, ohne beffen Aufflärung und näbere Renntnik ich biefes Saus nicht gern verlaffen mochte. Sie maren geftern. Mylord, als wir mit der tragbaren dunklen Kammer durch den Bart gogen, viel zu beschäftigt, fich einen mahrhaft malerischen Standpunkt auszumählen, als daß Gie hatten bemerken follen. mas nebenber porging. Sie lenkten vom Sauptwege ab. um ju einem wenig besuchten Plate am Gee ju gelangen, ber Ihnen ein reizendes Gegenüber anbot. Ottilie, Die uns begleitete. ftand an zu folgen, und bat, sich auf dem Rahne borthin begeben zu durfen. Ich feste mich mit ihr ein und hatte meine Freude an ber Bewandtheit ber iconen Schifferin. Ich versicherte ihr, baf ich feit ber Schweig, mo auch die reigenoften Mabchen Die Stelle bes Fährmanns vertreten, nicht fo angenehm fen über Die Wellen geschaufelt worden, konnte mich aber nicht enthalten fie ju fragen, marum fie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen: benn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von angftlicher Berlegenheit. Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, versette sie freundlich, so tann ich Ihnen barüber wohl einige Auskunft geben, obgleich felbst für mich babei ein Geheimniß obwaltet. Ich habe jenen Nebenweg niemals betreten, ohne daß mich ein gang eigener Schauer überfallen hatte.

ben ich sonst nirgends empfinde und den ich mir nicht zu erklären weiß. Ich vermeibe daher lieber, mich einer solchen Empfindung außzusetzen, um so mehr, als sich gleich darauf ein Kopsweh an der linken Seite einstellt, woran ich sonst auch manchmal leide. Wir landeten, Ottilse unterhielt sich mit Ihnen, und ich unterssuchte indeß die Stelle, die sie mir auß der Ferne deutlich ans gegeben hatte. Aber wie groß war meine Verwunderung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steinkohlen entdeckte, die mich überzeugt, man würde bei einigem Nachgraben vielleicht ein ersgiebiges Lager in der Tiese sinden.

Verzeihen Sie, Mylord, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Ausmerksamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiden, ohne das schöne Kind auch die Pendelschwingungen versuchen zu lassen.

Es konnte niemals sehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiden und gedusdig ausnahm, aber doch zulett bei seiner Meinung, bei seinen Wünschen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deßwegen, weil solche Bersuche nicht jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja vielmehr nur desto ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Berwandtschaften unorganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen seven.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Rästichen immer bei sich sührte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Berssuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schadenfreude, Mylord, sagte er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und sür mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Vorwand. Wenn die Damen zurückehren, sollen sie neusgierig werden, was wir Wunderliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurud. Charlotte verstand sogleich, was vorging. Ich habe manches von diesen Dingen gehört, sagte fie,

aber niemals eine Wirkung gesehen. Da Sie alles so hübsch bereit haben, laffen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch anschlägt.

Sie nahm ben Faben in die Hand; und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemüthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangener, unbewußter über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augensblicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel sortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jest in Kreisen, jest in Elipsen, oder nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erswartung.

Der Lord selbst stutte einigermaßen, aber der andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wieder-holung und Bermannichfaltigung der Bersuche. Ottisse war gesällig genug, sich in sein Bersangen zu sinden, die sie ihn zuletzt freundlich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Kopfweh sich wieder einstelle. Er, darüber verwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasmus, daß er sie von diesem Uebel völlig heisen wolle, wenn sie sich seiner Curart anvertraue. Man war einen Augenblick ungewiß: Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede seh, sehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas zuzulassen, wosür sie immersort eine starke Apprehension gesühlt hatte.

Die Fremden hatten sich entsernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Bunsch zurückgelassen, daß man sie irgendwo wieder antressen möchte. Charlotte benutte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachbarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum sertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umher, einige wahrhaft theilnehmend, andre bloß der Gewohnheit wegen, bisher sleißig um sie bekümmert hatten. Zu Hause belebte sie der Anblick des Kindes; es war gewiß jeder Liebe, jeder Sorgsfalt werth. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Bunderkind, höchst erfreulich dem Anblick, an Größe, Seenmaß, Stärke und Gesundheit, und was noch mehr in Berwunderung setze,

war jene doppelte Aehnlichkeit, die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und ber ganzen Form nach glich das Kind immer mehr bem Hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden.

Durch diese sonderbare Verwandtschast und vielleicht noch mehr durch das schöne Gefühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer andern mit zürtzlicher Neigung umfangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art von Mutter. Entsernte sich Charlotte, so blied Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Nanny hatte sich seit einiger Zeit, eisersüchtig auf den Knaben, dem ihre Herrin alle Neigung zuzuwenden schien, trotzig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurückgekehrt. Ottilie suhr fort, das Kind in die freie Luft zu tragen, und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchsläschchen dei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmuthige Penserosa.

## Bwölftes Capitel.

Der Hauptzweck des Feldzugs war erreicht, und Eduard, mit Ehrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen sand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Ausenthalt blickte ihm aufs freundlichste entgegen: denn man hatte indessen nach seiner Anordnung manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Genießbare ersetzen.

Eduard, durch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, dasjenige auszusühren, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß. Jugendfreundschaften, wie Blutsverwandschaften, haben

ben bedeutenden Bortheil, daß ihnen Frrungen und Migverständnisse, von welcher Art sie auch senen, niemals von Grund aus schaden, und die alten Berhältnisse sich nach einiger Zeit wieder herstellen.

Zum frohen Empfang erkundigte sich Sduard nach dem Zusstande des Freundes, und vernahm, wie vollkommen nach seinen Bünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halbscherzend vertraulich fragte Sduard sodann, ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke sen. Der Freund verneinte es, mit bedeutendem Ernst.

3ch fann und barf nicht binterbaltig fenn, fuhr Eduard fort. ich muß dir meine Gefinnungen und Borfape fogleich entbeden. Du tennst meine Leidenschaft für Ottilien und baft langft begriffen, daß sie es ist, die mich in diesen Feldzug gestürzt bat. Ich laugne nicht, daß ich gewünscht batte, ein Leben log gu merben, bas mir ohne fie nichts weiter nüte mar: allein qualeich muß ich dir gestehen, daß ich es nicht über mich gewinnen fonnte, vollkommen zu verzweifeln. Das Glud mit ihr mar fo fcon, fo munichenswerth, bak es mir unmöglich blieb, völlig Bergicht darauf zu thun. So manche tröstliche Ahnung, fo manches heitere Reichen hatte mich in bem Glauben, in bem Bahn bestärft. Ottilie fonne Die Meine merben. Gin Glas. mit unferm Namenszug bezeichnet, bei ber Grundsteinlegung in Die Lufte geworfen, ging nicht zu Trummern; es marb aufgefangen und ift wieder in meinen handen. Go will ich mich benn felbit, rief ich mir gu, als ich an biefem einsamen Orte jo viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte, mich felbst will ich an die Stelle des Glafes jum Beichen machen, ob unfre Berbindung möglich fen ober nicht. Ich gebe bin und fuche ben Tod, nicht als ein Rasender, sondern als einer, der zu leben hofft. Ottilie foll ber Breis fenn, um den ich tampfe; fie foll es fenn, die ich hinter jeder feindlichen Schlachtordnung, in jeber Berschanzung, in jeder belagerten Festung ju geminnen, ju erobern hoffe. Ich will Wunder thun, mit dem Wunsche verschont au bleiben, im Sinne Ottilien au gewinnen, nicht fie au verlieren. Diefe Gefühle haben mich geleitet, fie haben mir burch alle Gefahren beigestanden; aber nun finde ich mich auch wie einen, der zu feinem Biele gelangt ift, ber alle Binberniffe

überwunden hat, dem nun nichts mehr im Wege steht. Ottilie ist mein, und was noch zwischen diesem Gedanken und der Ausführung liegt, kann ich nur für nichtsbedeutend ansehen.

Du löscheft, versetzte der Major, mit wenig Zügen alles aus, was man dir entgegensetzen könnte und sollte; und doch muß es wiederholt werden. Das Berhältniß zu deiner Frau in seinem ganzen Werthe dir zurückzurufen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verdunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig send, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für sein künstiges Wohl sorgen möget.

Es ist bloß ein Dünkel der Eltern, versetzte Sduard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Dasenn für die Kinder so nöthig sen. Alles, was lebt, sindet Nahrung und Beihülfe, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Baters keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung für die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in andere schicken muß; was wir denn doch früher oder später alle lernen müssen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Ein Haupt so viele Güter zu häusen.

Alls der Major mit einigen Zügen Charlottens Werth und Eduards lange bestandenes Verhältniß zu ihr anzudeuten gedachte, siel ihm Eduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisiren will, betrügt sich immer: denn jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hoffnungen und Aussichten. Wehe dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greisen durch Umstände oder durch Wahn veranlaßt wird! Wir haben eine Thorheit begangen; soll sie es denn fürs ganze Leben seyn? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bedenklichkeit, das jenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Borsat, seine That

zurud, und hier gerade sollte es nicht geschehen, wo vom Ganzen und nicht vom Ginzelnen, wo nicht von dieser oder jener Bedingung bes Lebens, wo vom ganzen Complex des Lebens die Rede ift!

Der Major verfehlte nicht, auf eine ebenso geschickte als nachbrückliche Weise Sduarden die verschiedenen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen, aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles dieses, mein Freund, erwiederte Eduard, ist mir vor der Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Kugeln sausten und pfiffen, rechts und links die Gefährten niedersielen, mein Pferd getroffen, mein hut durchlöchert ward; es hat mir vorzeschwebt beim stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des himmels. Dann traten mir alle meine Berbindungen vor die Seele; ich habe sie durchgedacht, durchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden, zu wiederholten Malen, und nun für immer.

In solchen Augenbliden, wie kann ich bir's verschweigen, warst auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir denn nicht schon lange zu einander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jest in den Fall, dir es mit Zinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun im Stande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liebst Charlotten, und sie verdient es; ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig, und warum sollte sie beinen Werth nicht erkennen! Nimm sie von meiner Hand! führe mir Ottilien zu! und wir sind die glücklichsten Menschen auf der Erde.

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willft, verssetzte der Major, muß ich desto vorsichtiger, desto strenger senn. Anstatt daß dieser Borschlag, den ich still verehre, die Sache ersleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von dir, nun auch von mir die Rede, und so wie von dem Schicksal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Männer, die, bis jetzt unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr kommen, vor der Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben daß wir unbescholten sind, versetzte Eduard, giebt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zuverlässig, die bei andern zweideutig erscheinen würde. Was mich betrifft, ich sühle mich durch die letzten Prüfungen, die ich mir auserlegt, durch die schwierigen gefahrvollen Thaten, die ich für andere gethan, berechtigt, auch etwas sür mich zu thun. Was dich und Charlotten betrifft, so seh der Zukunft anheim gegeben; mich aber wirst du, wird niemand von meinem Vorsatz zurückalten. Will man mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen, oder mir wohl gar entgegen sehn, so muß ein Extrem entstehen, es werde auch wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, dem Borsatze Eduards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschästsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerliche, Unschießliche hervor, daß sich Sduard in die schlimmste Laune versetzt fühlte.

Ich febe mohl, rief biefer endlich, nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erstürmt merden. Das, mas ich will, mas mir unentbehrlich ift, balte ich fest im Auge: ich werde es ergreifen und gewiß balb und behende. Dergleichen Berhältniffe, weiß ich wohl, heben fich nicht auf und bilden sich nicht, ohne dag manches falle, mas steht, ohne daß manches weiche, mas zu beharren Lust hat. Durch Ueberlegung wird so etwas nicht geendet: por bem Berftande find alle Rechte gleich, und auf die steigende Bagichale läßt fich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe bich also, mein Freund, für mich, für bich zu handeln, für mich, für dich diese Buftande zu entwirren, aufzulöfen, zu verknüpfen. Lag bich burch feine Betrachtungen abhalten: wir haben bie Welt ohnehin icon von uns reben machen, fie wird noch einmal von uns reden, uns fodann, wie alles übrige, mas aufhort neu ju fenn, vergeffen und uns gemähren laffen, wie wir konnen, ohne weitern Theil an uns zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Be-kanntes und Borausgesettes behandelte, daß er, wie alles anzustellen sen, im Sinzelnen durchsprach und sich über die Zukunft auf das heiterste, sogar in Scherzen erging.

Dann wieder ernsthaft und nachdenklich fuhr er fort: Wollten mir uns ber hoffnung, ber Erwartung überlaffen, baß alles fich von felbst wieder finden, daß ber Aufall uns leiten und begunftigen folle, fo mare biek ein ftraflicher Selbitbetrug. Auf Diese Beise konnen mir uns unmöglich retten, unfre allseitige Rube nicht wieder berftellen; und wie sollte ich mich tröften fonnen, da ich unichulbig bie Schuld an allem bin! Durch meine Rudringlichkeit habe ich Charlotten vermocht. Dich ins Saus zu nehmen, und auch Ottilie ift mur in Gefolg von biefer Beranderung bei uns eingetreten. Wir find nicht mehr Berr über bas. mas daraus entsprungen ift, aber mir find Berr, es unichablich zu machen, die Berhältniffe zu unferm Glücke zu leiten. Magft bu die Augen von den ichonen und freundlichen Aussichten abwenden, die ich uns eröffne, magft bu mirl, magft bu uns allen ein trauriges Entfagen gebieten, in fofern bu bir's möglich bentst, in sofern es möglich mare: ist benn nicht auch alsbann. wenn wir uns vornehmen in die alten Buftande gurudgutehren. manches Unschidliche, Unbequeme, Berdriekliche zu übertragen. ohne daß irgend etwas Gutes, etwas Beiteres baraus entspränge? Burde ber gludliche Buftand, in bem?bu bich befindest, bir mobl Freude machen, wenn du gehindert marft, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach bem, mas vorgegangen ift, murbe es boch immer veinlich fenn. Charlotte und ich murben mit allem unserm Bermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn du mit andern Weltmenschen glauben magit, bak Jahre, daß Entfernung folche Empfindungen abstumpfen. fo tief eingegrabene Büge auslöschen, so ist ja eben von biefen Jahren die Rede, die man nicht in Schmerz und Entbehren, fondern in Freude und Behagen gubringen will. Und nun qulett noch bas Wichtigfte auszusprechen: wenn wir auch, unferm äußern und innern Zustande nach, das allenfalls abwarten fonnten, mas foll aus Ottilien merben, die unfer Saus verlaffen.

in der Gesellschaft unserer Vorsorge entbehren und sich in der verruchten kalten Welt jämmerlich herumdrücken müßte! Male mir einen Zustand, worin Ottilie, ohne mich, ohne uns, glücklich sehn könnte, dann sollst du ein Argument ausgesprochen haben, das stärker ist als jedes andre, das ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, dennoch recht gern aufs neue in Betrachtung und Ueberlegung ziehen will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens fiel dem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen seh, und daß man wenigstens, wie es anzugreisen wäre, auf das ernstlichste zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als bis sie über die Sache völlig einig geworden, und die ersten Schritte gethan seven.

## Dreizehntes Capitel.

Böllig frembe und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselseitig heraus, und es muß eine gewisse Bertraulichkeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wieder neben einander wohnten, täglich und stündlich zusammen umgingen, gegenseitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Eduard, bis zur Verwirrung entzückt über diese Entdeckung, sprach ohne Rückhalt von der gegenseitigen Neigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Ganz läugnen konnte der Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Sduard befestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich alles nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Theile brauchten nur in das zu willigen, was sie wünschten; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baldige Verbindung sollte folgen, und Eduard wollte mit Ottilien reisen.

Unter allem, mas die Ginbilbungsfraft fich Angenehmes ausmalt, ift vielleicht nichts Reizenderes, als wenn Liebende. wenn junge Gatten ihr neues frisches Berhältnik in einer neuen frischen Welt zu genießen, und einen bauernden Bund an fo viel wechselnden Ruftanden zu prüfen und zu bestätigen hoffen. Der Major und Charlotte follten unterdeffen unbeschränkte Bollmacht haben, alles, mas fich auf Befits. Bermogen und die irdischen wünschenswerthen Ginrichtungen bezieht, bergestalt zu ordnen und nach Recht und Billigfeit einzuleiten, daß alle Theile aufrieden fenn konnten. Worauf jedoch Eduard am allermeiften au fußen, movon er fich ben größten Bortheil zu versprechen schien, mar bieß: Da bas Rind bei ber Mutter bleiben sollte. fo murbe ber Major ben Anaben erziehen, ihn nach feinen Ginfichten leiten, feine Rabigkeiten entwickeln konnen. Nicht umsonst hatte man ihm dann in der Taufe ihren beiderseitigen Namen Otto gegeben.

Das alles war bei Sbuarben so fertig geworden, daß er keinen Tag länger anstehen mochte, der Aussührung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Sbuard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rückunft des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pferde, und in bedeutendem Gespräch verwickelt ritten sie zussammen weiter.

Auf einmal erblickten sie in der Ferne das neue Haus auf der Höhe, dessen rothe Ziegeln sie zum erstenmal blinken sahen. Sbuarden ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend alles abgethan sehn. In einem ganz nahen Dorfe will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charslotten dringend vorstellen, ihre Borsicht überraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Eröffnung ihrer Gesinnung nöthigen. Denn Eduard, der seine Wünsche auf sie übergetragen

hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Bunschen entgegen komme, und hoffte eine so schnelle Ginwillisgung von ihr, weil er keinen andern Willen haben konnte.

Er sah ben glücklichen Ausgang freudig vor Augen, und damit dieser dem Lauernden schnell verkündigt würde, sollten einige Kanonenschläge losgebrannt werden, und wäre es Nacht geworden, einige Kaketen steigen.

Der Major ritt nach dem Schlosse zu. Er fand Charlotten nicht, sondern ersuhr vielmehr, daß sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jest aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause komme. Er ging in das Wirthshaus zurück, wohin er sein Bferd gestellt hatte.

Souard inbessen, von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem Hinterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Park, und fand sich gegen Abend im Gebüsch in der Nachbarschaft des Sees, dessen Spiegel er zum erstenmal vollkommen und rein erblickte.

Ottilie hatte biesen Nachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit. So gelangte sie zu den Eichen bei der Uebersahrt. Der Knade war eingeschlasen; sie setzte sich, legte ihn neben sich nieder und suhr sort zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemüth an sich ziehen und nicht wieder los lassen. Sie vergaß Zeit und Stunde, und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückweg nach dem neuen Gebäude habe; aber sie saß versenkt in ihr Buch, in sich selbst, so liedenswürdig anzusehen, daß die Bäume, die Sträuche rings umher hätten belebt, mit Augen begabt sehn sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erfreuen. Und eben siel ein röthliches Streislicht der sinkenden Sonne hinter ihr her und vergoldete Wange und Schulter.

Souard, dem es bisher gelungen war, unbemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam fand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Sichen; er sieht Ottilien, sie ihn; er fliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Nach einer langen stummen Pause, in der sich beide zu fassen suchen, erklärt er ihr mit wenig Worten.

warum und wie er hierher gekommen. Er habe den Major an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Nie habe er an ihrer Liebe gezweifelt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind hin.

Eduard erblickt es und staunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweiseln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen.

Nicht boch! versette Ottilie, alle Welt sagt, es gleiche mir. Bar' es moglich? versette Eduard, und in dem Augenblick schlug das Rind die Augen auf, zwei große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich. Der Knabe fab die Welt icon fo verständig an; er schien die beiden zu fennen, die vor ibm standen. Eduard marf sich bei dem Kinde nieder; er kniete zweimal por Ottilien. Du bift's! rief er aus, beine Augen find's. Ach! aber lag mich nur in die beinigen ischaun. Lag mich einen Schleier merfen über iene unfelige Stunde, Die Diefem Wefen bas Dasenn aab. Soll ich beine reine Seele mit bem unglücklichen Gedanken erschrecken, daß Mann und Frau entfremdet fich einander ans Berg bruden und einen gesetlichen Bund durch lebhafte Buniche entheiligen konnen! Dber ja, ba wir einmal fo weit find, ba mein Berhältniß zu Charlotten getrennt werden muß, da du die Meinige fenn wirft, warum foll ich es nicht fagen! Warum foll ich das harte Wort nicht aussprechen: dief Rind ift aus einem doppelten Chebruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir. wie es uns hatte verbinden follen. Mag es benn gegen mich zeugen, mogen diefe herrlichen Augen ben beinigen fagen, bag ich in ben Armen einer andern bir gehörte: mogeft bu fühlen. Ottilie, recht fühlen, daß ich jenen Fehler, jenes Berbrechen nur in beinen Urmen abbuken fann.

Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuß zu hören glaubte, als bas Beichen, bas ber Major geben follte.

Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg geschoffen hatte. Es folgte nichts weiter; Eduard war ungedulbig.

Run erst fah Ottilie, daß die Sonne fich hinter die Berge gesenkt hatte. Noch zulett blinkte fie von ben Fenstern bes obern Gebäudes gurud. Entferne bich. Eduard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, fo lange geduldet. Bedenke, mas wir beide Charlotten schuldig find. Sie muß unfer Schicksal entscheiden. laft uns ihr nicht porgreifen. Ich bin Die Deine. wenn sie es vergönnt: wo nicht, so muß ich bir entsagen. bu die Enticheidung fo nahe glaubst, so lag uns erwarten. Beh in das Dorf gurud, wo der Major dich vermuthet. Wie manches fann portommen, bas eine Erflärung forbert. Ift es mabr= icheinlich, daß ein rober Ranonenschlag bir ben Erfolg feiner Unterhandlungen perfunde? Bielleicht fucht er bich auf in Diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getroffen, bas weiß ich: er fann ihr entgegen gegangen fenn, benn man mußte, wo fie hin war. Wie vielerlei Källe sind möglich! Lag mich! Jest muß sie tommen. Sie erwartet mich mit bem Rinde bort oben.

Ottilie sprach in Hast. Sie rief sich alle Möglichkeiten zussammen. Sie war glücklich in Eduards Rähe und fühlte, daß sie ihn jest entsernen musse. Ich bitte, ich beschwöre dich, Geliebter! rief sie auß; kehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Besehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidensschaftlich anblickte und sie dann fest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf daß zärtslichste an ihre Brust. Die Hoffnung suhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum erstenmal entsschiedene, freie Küsse und trennten sich gewaltsam und schmerzlich.

Die Sonne war untergegangen und es bämmerte schon und buftete seucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Kleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Kinde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasservaum trennt sie von dem Pfade, der sogleich zu dem Gebäude hinaufführt. Mit Gedanken ist sie schon drüben wie mit

den Augen. Die Bedenklichkeit, mit dem Kinde sich aufs Wasser zu wagen, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kahn, sie fühlt nicht, daß ihr Herz pocht, daß ihre Füße schwanken, daß ihr die Sinne zu vergeben drohn.

Sie springt in den Kahn, ergreift das Ruder und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine Strecke seewärts. Auf dem linken Arme das Kind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruder entfährt ihr nach der einen Seite, und wie sie sich ershalten will, Kind und Buch nach der andern, alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Aufstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinreichend sich umzuwenden, sich aufzurichten; endlich geslingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, es hat aufgehört zu athmen.

In dem Augenblicke kehrt ihre ganze Besonnenheit zurück, aber um besto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt fast in der Mitte des Sees, das Ruder schwimmt sern, sie erblickt niemanden am User, und auch was hätte ihr geholsen, jemanden zu sehen! Bon allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen unzugänalichen Elemente.

Sie sucht Huste bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung der Ertrunkenen gehört. Noch am Abend ihres Geburtstages hatte sie es erlebt. Sie entkleidet das Kind, und trocknet's mit ihrem Musselingewand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum erstenmal dem freien Himmel; zum erstenmal dem freien Himmel; zum erstenmal dem keben- diges. Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkälten ihren Busen bis ins innerste Herz. Unendliche Thränen entquellen ihren Augen und ertheilen der Obersläche des Erstarrten einen Schein von Wärm' und Leben. Sie läßt nicht nach, sie überhüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andrücken, Anhauchen, Küssen, Thränen glaubt sie jene Hilsmittel zu erssetzen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Urmen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wassersläche;

aber auch hier läßt ihr schönes Gemüth sie nicht hülflos. Sie wendet sich nach oben. Knieend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unsschuldige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit seuchtem Blick sieht sie empor und ruft Hülse von daher, wo ein zartes Herz die größte Fülle zu sinden hofft, wenn es überall mangelt.

Auch wendet sie sich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinken anfangen. Gin sanfter Wind erhebt sich und treibt den Rahn zu den Blatanen.

# Vierzehntes Capitel.

Sie eilt nach dem neuen Gebäude, sie ruft den Chirurgus hervor, sie übergiebt ihm das Kind. Der auf alles gefaßte Mann behandelt den zarten Leichnam stusenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in allem bei; sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer andern Welt wandelnd; denn das höchste Unglück wie das höchste Glück verändert die Ansicht aller Gegenstände; und nur, als nach allen durchgegangenen Versuchen der wackere Mann den Kopf schüttelt, auf ihre hoffnungsvollen Fragen erst schweigend, dann mit einem leisen Nein antwortet, verläßt sie das Schlafzimmer Charlottens, worin dieß alles geschehen, und kaum hat sie das Wohnzimmer betreten, so fällt sie, ohne den Sopha erreichen zu können, erschöpft auss Angesicht über den Teppich hin.

Eben hört man Charlotten vorsahren. Der Chirurg bittet die Umstehenden dringend zurück zu bleiben, er will ihr entgegen, sie vorbereiten; aber schon betritt sie ihr Zimmer. Sie sindet Ottilien an der Erde, und ein Mädchen des Hauses stürzt ihr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt herein, und sie ersährt alles auf einmal. Wie sollte sie aber jede Hossnung mit einmal ausgeben! Der ersahrne, kunstreiche, kluge Mann bittet sie nur das Kind nicht zu sehen; er entsernt sich, sie mit neuen Anstalten zu täuschen. Sie hat sich auf ihren Sopha gesetzt. Ottilie liegt noch an der Erde, aber an der Goethe, werte. VII.

Freundin Kniee herangehoben, über die ihr schönes Haupt hingesenkt ist. Der ärztliche Freund geht ab und zu; er scheint
sich um das Kind zu bemühen, er bemüht sich um die Frauen.
So kommt die Mitternacht herbei, die Todtenstille wird immer
tieser. Charlotte verbirgt sich's nicht mehr, daß das Kind nie
wieder ins Leben zurücktehre; sie verlangt es zu sehen. Man hat
es in warme wollne Tücher reinlich eingehüllt, in einen Korb
gelegt, den man neben sie auf den Sopha setz; nur das Gesichtchen ist frei; ruhig und schön liegt es da.

Bon dem Unfall war das Dorf bald erregt worden und die Kunde sogleich bis nach dem Gasthof erschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinausbegeben; er ging um das Haus herum, und indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angebäude etwas zu holen lief, verschaffte er sich nähere Nachricht und ließ den Chirurgen herausrusen. Dieser kam, erstaunt über die Erscheinung seines alten Gönners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblick vorzubereiten. Er ging hinein, sing ein ableitendes Gespräch an und führte die Einbildungskraft von einem Gegenstand auf den andern, dis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, dessen gewisse Theilnahme, dessen Mähe dem Geiste, der Gesinnung nach, die er denn bald in eine wirkliche übergehen ließ. Genug, sie ersuhr, der Freund stehe vor der Thür, er wisse alles und wünsche eingelassen zu werden.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hub die grünseidne Decke auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Sbenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegen einander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie athmete sanft, sie schlief, oder sie schien zu schlasen.

Der Morgen bammerte, das Licht verlosch, beibe Freunde schienen aus einem dumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blickte den Major an und sagte gesaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hierher, um Theil an dieser Trauerscene zu nehmen?

Es ist hier, antwortete der Major ganz leise, wie sie gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht aufweden wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurüdzuhalten, Ginleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie sinde, ist so ungeheuer, daß das Bedeutende selbst, weßhalb ich komme, das gegen seinen Werth verliert.

Er gestand ihr darauf, ganz ruhig und einsach, den Zweck seiner Sendung, in sofern Sduard ihn abgeschickt hatte, den Zweck seines Kommens, in sofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Charlotte hörte gelassen zu, und schien weder darüber zu staunen, noch unwillig zu sehn.

Als der Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genöthigt war seinen Stuhl heranzurücken: In einem Falle, wie dieser ist, habe ich mich noch nie befunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt: wie wird es morgen sehn? Ich fühle recht wohl, daß das Loos von mehreren jett in meinen Händen liegt; und was ich zu thun habe, ist bei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind getöbtet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vorninmt. Bergebens, daß Bernunft und Tugend, Pslicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen; es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zuletzt durch, wir mögen uns geberden wie wir wollen.

Doch was sag' ich! Eigentlich will bas Schicksal meinen eigenen Bunsch, meinen eigenen Borsat, gegen die ich unbedachtsam gehandelt, wieder in den Beg bringen. Habe ich nicht selbst schon Ottilien und Sduarden mir als das schicklichste Paar zustammengedacht? Habe ich nicht selbst beide einander zu nähern gesucht? Waren Sie nicht selbst, mein Freund, Mitwisser dies Plans? Und warum konnt' ich den Eigensinn eines Wannes nicht von wahrer Liebe unterscheiden? Warum nahm ich seine Hand an, da ich als Freundin ihn und eine andre Gattin glückslich gemacht hätte? Und betrachten Sie nur diese unglückliche Schlummernde! Ich zittere vor dem Augenblicke, wenn sie aus

ihrem halben Tobtenschlafe zum Bewußtsein erwacht. Wie soll sie leben, wie soll sie sich trösten, wenn sie nicht hoffen kann, burch ihre Liebe Eduarden das zu ersezen, was sie ihm als Werkzeng des wunderbarsten Zufalls geraubt hat? Und sie kann ihm alles wiedergeben nach der Neigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt. Bermag die Liebe, alles zu dulden, so versmag sie noch viel mehr, alles zu ersezen. An mich darf in diesem Augenblick nicht gedacht werden.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Eduarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine fünftige Lage unbekümmert bin und es in jedem Sinne sehn kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich besbenke, daß ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er drückte seine Lippen auf diese liebe Hand. Und für mich, was darf ich hoffen? lispelte er leise.

Laffen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, versfeste Charlotte. Wir haben nicht verschuldet unglücklich zu werden, aber auch nicht verdient zusammen glücklich zu senn.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Herzen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Kind bedauern zu können. Ein solches Opfer schien ihm nöthig zu ihrem allseitigen Glück. Er dachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersatz für das, was sie Eduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schooße, der mit mehrerem Recht sein Ebenbild trüge, als der abgeschiedene.

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilber gingen ihm burch die Seele, als er auf dem Rückwege nach dem Gasthofe Eduarden fand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verkünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück, und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes Hinderniß an seinem Glück auf einmal beseitigt ware. Gar leicht ließ er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schnell

den Entschluß seiner Gattin verkündigte, wieder nach jenem Dorfe, und sodann nach der kleinen Stadt znrückehren, wo sie das Nächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte saß, nachdem der Major sie verlassen hatte, nur wenige Minuten in ihre Betrachtungen versenkt: benn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen ansblidend. Erst erhob sie sich von dem Schooße, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Rum zweitenmal - fo begann bas berrliche Rind mit einem unüberwindlichen anmuthigen Ernst - jum zweitenmal miberfährt mir daffelbige. Du fagtest mir einst: es begegne ben Menichen in ihrem Leben oft Aehnliches auf abnliche Beife, und immer in bedeutenden Augenblicken. Ich finde nun die Bemerfung mabr, und bin gedrungen bir ein Befenntnig zu machen. Rura nach meiner Mutter Tobe, als ein fleines Rind, hatte ich meinen Schemel an bich gerückt: bu fakest auf bem Sopha wie jest: mein Saupt lag auf beinen Knieen, ich schlief nicht, ich machte nicht: ich schlummerte. Ich vernahm alles, mas um mich porging, besonders alle Reden, fehr beutlich; und doch konnte ich mich nicht regen, mich nicht aukern, und wenn ich auch gewollt hätte, nicht andeuten, daß ich meiner felbst mich bewußt fühlte. Damals sprachst du mit einer Freundin über mich: du bedauertest mein Schicffal, als eine arme Baife in ber Belt geblieben gu fenn: du schildertest meine abhängige Lage und wie miklich es um mich fteben fonne, wenn nicht ein besondrer Glücksftern über mich walte. Ich faßte alles wohl und genau, vielleicht zu ftreng, mas bu für mich zu münschen, mas bu pon mir zu fordern ichienst. Ich machte mir nach meinen beschränkten Ginsichten hierüber Befete; nach biefen habe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thun und Lassen eingerichtet. ju ber Beit, ba bu mich liebteft, für mich forgteft, ba bu mich in bein Saus aufnahmeft, und auch noch eine Zeit bernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar bas Gefühl berselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß klärst bu mich wieder über meinen Zustand auf, ber jammervoller ist als ber erste. Auf beinem Schoofe ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremben

Welt vernehm' ich abermals beine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch dießmal in meinem halben Todtenschlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich erfahren. Eduards werd' ich nie! Auf eine schreckliche Weise shat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Berbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen; und niemand gedenke mich von meinem Vorsatz abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm deine Maßregeln. Laß den Major zurücktommen; schreibe ihm, daß keine Schritte geschehen. Wie ängstlich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er ging. Ich wollte auffahren, ausschweien: du solltest ihn nicht mit so frevelhaften Hoffnungen entlassen.

Charlotte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber sie hoffte durch Zeit und Vorstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft, auf eine Milberung des Schmerzes, auf Hoffnung deuteten: Nein! rief Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenblick, in dem ich ersahre, du habest in die Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See meine Vergehen, meine Verbrechen.

# Fünfzehntes Capitel.

Wenn sich in einem glücklichen friedlichen Zusammenleben Berwandte, Freunde, Hausgenossen, mehr als nöthig und billig ist, von dem unterhalten, was geschieht oder geschehen soll; wenn sie sich einander ihre Borsätze, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederholt mittheilen, und ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichsam rathschlagend behandeln: so sindet man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, wo es scheinen sollte, der Wensch bedürfe fremden Beistandes, fremder Bestätigung am allermeisten, daß sich die einzelnen auf sich szurückziehen, jedes für sich zu handeln, jedes auf seine Weise zu wirken strebt und, indem man sich einander die einzelnen

Mittel verbirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gemeingut werben.

Nach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen war denn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gestommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Capelle gesendet. Es ruhte dort als das erste Opser eines ahnungsvollen Verhängnisses.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie Ottilien zuerst, die ihres Beistandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Eduarden liebte; sie hatte nach und nach die Scene, die dem Unglück vorhergegangen war, herausgeforscht und jeden Umstand, theils von Ottilien selbst, theils durch Briefe des Majors erfahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder kurz Bergangenen die Rede. Sie hatte stets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das kam jetzt alles zum Vorschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so werthes Baar verbunden zu sehen.

Allein bei Ottilien hing es anders zusammen. Sie hatte das Geheimniß ihres Lebensganges der Freundin entdedt; sie war von ihrer frühen Einschränkung, von ihrer Dienstbarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last jenes Bergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiefe ihres Herzen nur unter der Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Zukunft unerläßlich.

So verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Bark, Seen, Felsen und Baumgruppen nur traurige Empfindungen täglich in ihnen beiden erneuerten. Daß man den Ort verändern muffe, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiden.

Sollten die beiden Frauen zusammenbleiben? Eduards

früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erklärung, seine Drohung es nöthig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß beide Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Bernunft, mit aller Anstrengung, sich in einer peinlichen Lage neben einander besanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, östers wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Berstand, wenigstens durch die Empfindung, misdeutet. Man sürchtete sich zu verletzen, und gerade die Furcht war am ersten verletzbar und verletzte am ersten.

Wollte man den Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hinbegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Bersuche gemacht, einer hoffnungs-vollen Erbtochter unterhaltende und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Briefe, war Charlotte aufgefordert worden, Ottilien dorthin zu senden; jetzt brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich dahin zu gehen, wo sie dase jenige sinden würde, was man große Welt zu nennen pflegt.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, damit ich nicht einzgeschränkt und eigensinnig erscheine dasjenige aussprechen, was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht wäre. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos wäre, ist auf eine sürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsetzen. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm auserlegt ward; jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, jedem surchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht bes Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Wie groß, und boch vielleicht zu entschuldigen, ist gegen solche Unglückliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne Zudringlichkeit und ungeschickte Gutmuthigkeit. Verzeihen Sie mir, daß ich so rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädchen gelitten, als es Luciane aus den verborgenen Zimmern bes Hauses hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in

ber besten Absicht zu Spiel und Tanz nöthigen wollte. Als das arme Kind bang und immer bänger zuletzt floh und in Ohnsmacht sank, ich es in meine Arme faßte, die Gesellschaft erschreckt, aufgeregt, und jeder erst recht neugierig auf die Unglückselige ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schicksal bevorstehe; aber mein Mitgefühl, so wahr und lebhaft, ist noch lebendig. Jest kann ich mein Mitseiden gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Auftritten Anlaß gebe.

Du wirst aber, liebes Kind, versette Charlotte, bem Anblick ber Menschen dich nirgends entziehen können. Rlöster haben wir nicht, in benen sonst eine Freistatt für folche Gefühle zu finden war.

Die Einsamkeit macht nicht die Freistatt, liebe Tante, versetzte Ottilie. Die schäßenswertheste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thätig sehn können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keineswegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es uns zu versolgen entschieden ist. Nur, wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerwärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, unermüdet in meiner Pflicht, dann kann ich die Blicke eines jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu scheuen brauche.

Ich mußte mich fehr irren, versette Charlotte, wenn beine Reigung bich nicht zur Penfion zurudzöge.

Ja, versetzte Ottilie, ich läugne es nicht: ich benke es mir als eine glückliche Bestimmung, andre auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wüsten zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hofften, verborgen und gedeckt waren. Sie wurden zurückgerusen in die Welt, um die Verirrten auf den rechten Weg zu sühren; und wer konnte es besser als die in den Fregängen des Lebens schon Eingeweihten! Sie wurden berusen, den Unglücklichen beizustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versetzte Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben: es mag seyn, wenn auch nur, wie ich hoffe, auf turze Zeit.

Wie sehr danke ich Ihnen, sagte Ottilie, daß Sie mir diesen Bersuch, diese Ersahrung gönnen wollen. Schmeichle ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher ersahren mußte. Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Aufschößlinge betrachten, bei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand aus allen kleinens Berirrungen herausführen. Der Glückliche ist nicht geeignet Glücklichen vorzustehen: es liegt in der menschlichen Natur, immer mehr von sich und von andern zu sordern, je mehr man empfangen hat. Nur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und andre das Gefühl zu nähren, daß auch ein mäßiges Gute mit Entzücken genossen werden soll.

Laß mich gegen beinen Borsat, sagte Charlotte zulett nach einigem Bebenken, noch einen Einwurf ansühren, ber mir ber wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem Dritten die Rede. Die Gesinnungen des guten vernünftigen frommen Gehülsen sind dir bekannt: auf dem Wege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher sehn. Da er schon jetzt, seinem Gesühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch künftig, wenn er einmal deine Mitwirkung gewohnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm ansangs darin beistehen, um es ihm hernach zu verleiden.

Das Geschick ist nicht sanft mit mir versahren, sversete Ottilie; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Bessers zu erwarten. So gut und verständig, als der Freund ist, eben so, hoffe ich, wird sich in ihm auch die Empsindung eines reinen Berhältnisse zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungeheures Uebel für sich und andre vielleicht aufzuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heisligen widmet, das uns unsichtbar umgebend allein gegen die ungeheuren zudringenden Mächte beschirmen kann.

Charlotte nahm alles, was das liebe Kind so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angeforscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard benkbar sen; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hoffnung, der kleinste Berdacht schien Ottilien aufs tiefste zu rühren: ja, fie sprach sich einst, ba sie es nicht umgeben konnte, hierüber ganz beutlich aus.

Benn bein Entschluft, entgegnete ihr Charlotte, Eduarden au entsagen, fo fest und unveränderlich ist, so bute bich nur por ber Gefahr bes Wiedersehens. In ber Entfernung von dem geliebten Gegenstande icheinen wir, je lebhafter unfere Neigung ift. besto mehr Berr von uns felbst zu werden, indem wir die gange Gemalt ber Leidenschaft, wie fie fich nach auken erstrecte, nach innen menden; aber wie bald, wie geschwind find wir aus biefem Brrthum geriffen, wenn basjenige, mas mir entbebren zu tonnen alaubten, auf einmal wieder als unentbehrlich por unfern Augen Thue jest, mas bu beinen Ruftanben am gemäkeften hältst: prufe bich, ja, verandre lieber beinen gegenwärtigen Ent= ichluß: aber aus bir felbit, aus freiem, wollendem Bergen. Lag bich nicht zufällig, nicht durch Ueberraschung, in die vorigen Berhältnisse wieder bineinziehen: bann giebt es erst einen Awiespalt im Gemuth, ber unerträglich ift. Wie gefagt, ebe bu biefen Schritt thuft, ebe bu bich von mir entfernft und ein neues Leben anfängst, bas bich mer weiß auf welche Wege leitet, so bebente noch einmal, ob bu benn wirklich für alle Rufunft Chuarden entsagen kannft. Saft bu bich aber bierzu bestimmt, fo ichlieken wir einen Bund, daß du dich mit ihm nicht einlaffen willft, felbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich auffuchen, wenn er fich zu bir brangen follte. Ottilie befann fich nicht einen Augenblick. fie gab Charlotte das Wort, das fie fich ichon felbst gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Sduards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungene Wort gegen die folgenden Ereignisse für aufgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entferntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verletzen könnte, und so sollte Mittler in diesem Kalle Eduards Gesinnungen erforschen.

Mittler hatte seit dem Tode des Kindes Charlotten öfters obgleich nur auf Augenblice, besucht. Diesen Unfall, der ihm die Wiedervereinigung beider Gatten höchst unwahrscheinlich

machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im Stillen über ben Entschluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Brüsungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs ben Major von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Sduarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschehen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemüth des schönen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Nöttige mitgetheilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Aufgabe übertragen, auf eine Beränderung des Zustandes Sduarden vorzubereiten. Mittler aber wohlwissend, daß man das Geschehene sich eher gesallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten: es sen das beste, Ottilien gleich nach der Pension zu schicken.

Dekhalb murden, sobald er weg mar. Unstalten gur Reife gemacht. Ottilien pactte zufammen, aber Charlotte fab mobl. bak fie meber bas ichone Röfferchen, noch irgend etwas barans mitzunehmen fich anschiefte. Die Freundin schwieg und ließ bas schweigende Rind gemähren. Der Tag ber Abreife tam berbei: Charlottens Wagen follte Ottilien ben ersten Tag bis in ein bekanntes Nachtquartier. ben zweiten bis in die Benfion bringen: Nanny follte fie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leidenschaftliche Madchen batte fich gleich nach bem Tobe bes Rinbes wieder an Ottilien gurudgefunden und hing nun an ihr wie sonft burch Natur und Neigung; ja, fie fchien, burch unterhaltenbe Redfeligkeit, bas bisher Berfäumte wieder nachbringen und fich ihrer geliebten Berrin völlig midmen zu wollen. Bang aufer fich mar fie nun über bas Glud, mitzureifen, frembe Begenben zu feben. da fie noch niemals außer ihrem Geburtsort gemesen. und rannte vom Schloffe ins Dorf, zu ihren Eltern, Bermandten, um ihr Glück zu verkundigen und Abschied zu nehmen. Unglücklichermeise traf sie babei in die Rimmer ber Maserkranken und empfand sogleich die Folgen ber Anstedung. Man wollte die Reife nicht aufschieben; Ottilie drang selbst darauf: sie hatte den Weg schon gemacht, sie kannte die Wirthsleute, bei denen sie einkehren sollte, der Rutscher vom Schlosse führte fie; es war nichts zu beforgen.

Charlotte widersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Gebanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarben einrichten, gerade so wie sie vor der Ankunft des Hauptmanns gewesen. Die Hoffnung, ein altes Glück wieder herzustellen, flammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hoffnungen abermals berechtigt, ja genöthigt.

# Sechzehntes Capitel.

Alls Mittler gekommen war, sich mit Eduarden über die Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand gelehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Kopsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetzte jener; und doch kann ich es nicht hassen; denn es erinnert mich an Ottilien. Bielleicht leidet auch sie jetzt, dent' ich, auf ihren linken Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinah sagen, wünschenswerth: denn nur mächtiger, deutlicher, lebhaster schwebt mir das Bild ihrer Geduld, von allen ihren übrigen Vorzügen begleitet, vor der Seele; nur im Leiden empsinden wir recht vollkommen alle die großen Eigenschaften, die nöthig sind, um es zu ertragen.

Alls Mittler ben Freund in diesem Grabe resignirt fand, hielt er mit seinem Anbringen nicht zurud, das er jedoch stufenweise, wie der Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach
und nach zum Vorsatz gereift war, historisch vortrug. Eduard
äußerte sich kaum dagegen. Aus dem wenigen, was er sagte,
schien hervorzugehen, daß er jenen alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien ibn gegen alles gleichaultig gemacht zu haben.

Raum aber war er allein, so stand er auf und ging in bem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers

Erzählung hatte die Einbildungskraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah Ottilien, allein oder so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, dessen Zimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, oder vielmehr, er dachte, er überlegte nicht; er wünschte, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte? davon konnte die Rede nicht senn. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Kammerdiener ward ins Bertrauen gezogen. und erforichte sogleich Tag und Stunde, mann Ottilie reifen murbe. Der Morgen brach an : Eduard faumte nicht, unbegleitet fich gu Bferde bahin zu begeben, mo Ottilie übernachten follte. fam nur allauzeitig bort an; Die überraschte Wirthin empfing ihn mit Freuden: fie mar ihm ein großes Familienglud ichuldig geworden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat fich febr brav gehalten, ein Chrenzeichen verschafft, indem er beffen That, mobei er allein gegenwärtig gemefen, heraushob, mit Gifer bis por den Feldberrn brachte und die Sinderniffe einiger Dikmollenden übermand. Sie mufte nicht, mas fie ihm alles zu Liebe thun follte. Sie raumte ichnell in ihrer Butftube. Die freilich auch zugleich Garberobe und Borrathskammer mar, moalichst zusammen: allein er fündigte ihr die Anfunft eines Frauengimmers an, die hier bereinziehen follte, und ließ für fich eine Rammer hinten auf dem Gange nothdurftig einrichten. Wirthin erschien die Sache geheimnikvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Bonner, ber fich babei fehr intereffirt und thatig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er die lange Zeit bis jum Abend bin! Er betrachtete bas Rimmer rings umber, in bem er fie feben follte: es ichien ihm in feiner gangen häuslichen Seltsamkeit ein bimmlischer Aufenthalt. Was dachte er sich nicht alles aus, ob er Ottilien überraschen, ob er sie vorbereiten sollte! Endlich gewann Die lettere Meinung Oberhand: er fette fich bin und fchrieb. Diek Blatt follte fie empfangen.

#### Eduard an Ottilien.

Indem du biefen Brief lieseft, Geliebtefte, bin ich in beiner Rabe. Du mußt nicht erschrecken, bich nicht entfeten; bu haft

von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu bir brangen. Du fiehst mich nicht eber als bu es erlaubst.

Bebenke vorher beine Lage, die meinige. Wie sehr banke ich dir, daß du keinen entscheidenden Schritt zu thun vorhast; aber bedeutend genug ist er, thu' ihn nicht! Hier auf einer Art von Scheideweg, überlege nochmals: kannst du mein seyn, willst du mein seyn? D du erzeigst uns allen eine große Wohlthat und mir eine unüberschwengliche.

Laß mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen. Laß mich die schöne Frage mündlich thun, und beantworte sie mir mit deinem schönen Selbst. An meine Brust, Ottilie! hiersher, wo du manchmal geruht hast und wo du immer hingehörst! —

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein höchstersehntes nahe sich, es werde nun gleich gegenwärtig sehn. Zu dieser Thüre wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor mir dastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch dieselbe sehn? Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gestunungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben wie er dachte; aber der Wagen rollte in den Hos. Mit slüchtiger Feder setze er noch hinzu: Ich höre dich kommen. Auf einen Augenblick leb' wohl!

Er faltete ben Brief, überschrieb ibn; jum Siegeln mar es gu fpat. Er fprang in die Rammer, burch die er nachher auf ben Bang zu gelangen mußte, und Augenblicks fiel ihm ein, bak er die Uhr mit bem Betschaft noch auf bem Tische gelassen. Sie follte biefe nicht querft feben; er fprang gurud und holte fie glücklich weg. Bom Borfaal ber vernahm er schon die Wirthin. bie auf bas Zimmer losging, um es bem Gaft anzuweisen. Er eilte gegen die Rammerthur, aber sie mar zugefahren. Den Schlüffel hatte er beim hineinspringen beruntergeworfen, ber lag inmendig; das Schloß mar zugeschnappt und er stund ge-Heftig brangte er lan ber Thure; sie gab nicht nach. D wie hatte er gewünscht, als ein Beift burch bie Spalten zu ichlüpfen! Bergebens! Er verbarg fein Geficht an ben Thurpfosten. Ottilie trat herein, Die Wirthin, als fie ihn erblickte, gurud. Much Ottilien fonnte er nicht einen Augenblid verborgen bleiben. Er wendete fich gegen fie, und fo ftanden die Liebenden abermals auf die seltsamste Weise gegen einander. Sie sah ihn ruhig und ernsthaft an, ohne vor- oder zurückzugehen, und als er eine Bewegung machte, sich ihr zu nähern, trat sie einige Schritte zurück dis an den Tisch. Auch er trat wieder zurück. Ottille, rief er aus, saß mich das surchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, die einander gegenüber stehen? Aber vor allen Dingen höre! es ist Zusall, daß du mich gleich jetzt hier sindest. Neben dir liegt ein Brief, der dich vorbereiten sollte. Lies, ich bitte dich, sies ihn! und dann beschließe was du kannst.

Sie blickte herab auf ben Brief und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen und so legte sie ihn leise weg; dann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, daß er von allem abzustehen genöthigt war, was er verlangen oder wünschen möchte. Die Bewegung zerriß ihm das Herz. Er konnte den Anblick, er konnte die Stellung Ottisiens nicht ertragen. Er sah völlig aus, als würde sie in die Kniee sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweiselt zur Thüre hinaus und schickte die Wirthin zu der Einsamen.

Er ging auf dem Borsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthin heraus und zog den Schlüssel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie thun sollte. Zulet im Weggehen bot sie den Schlüssel Sduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht stehen und entsernte sich.

Souard im tiefsten Kummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Thränen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals in solcher Nähe Liebende eine Nacht zu.

Der Tag brach an; der Kutscher trieb, die Wirthin schloß auf und trat in das Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet eingeschlasen, sie ging zurück und winkte Sduarden mit einem theilnehmenden Lächeln. Beide traten vor die Schlasende; aber auch diesen Anblick vermochte Sduard nicht auszuhalten. Die Wirthin wagte nicht, das ruhende Kind zu wecken, sie setzte sich gegenüber. Endlich schlug Ottilie die schönen Augen auf und

richtete sich auf ihre Füße. Sie lehnt das Frühstüd ab, und nun tritt Eduard vor sie. Er bittet sie inständig, nur ein Wort zu reden, ihren Willen zu erklären: er wolle allen ihren Willen, schwört er; aber sie schweigt. Nochmals fragt er sie liebevoll und dringend, ob sie ihm angehören wolle? Wie lieblich bewegt sie, mit niedergeschlagenen Augen, ihr Haupt zu einem sansten Nein. Er fragt, ob sie nach der Pension wolle? Gleichgültig verneint sie das. Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zurücksühren dürse? bejaht sie's mit einem getrosten Neigen des Hauptes. Er eilt ans Fenster, dem Kutscher Befehle zu geben; aber hinter ihm weg ist sie wie der Blitz zur Stube hinaus, die Treppe hinab in dem Wagen. Der Kutscher nimmt den Weg nach dem Schlosse zurück; Eduard solgt zu Pferde in einiger Entsernung.

## Siebzehntes Capitel.

Wie höchst überrascht mar Charlotte, als sie Ottilien porfahren und Sduarden zu Pferde sogleich in den Schlokhof bereiniprengen fab. Gie eilte bis zur Thurschwelle: Ottilie fteigt aus und nähert fich mit Eduarden. Mit Gifer und Gemalt faßt fie Die Banbe beider Chegatten, drudt fie gusammen und eilt auf ihr Zimmer. Eduard wirft fich Charlotten um ben Sals und gerflieft in Thranen: er fann fich nicht erflaren, bittet Gebuld mit ihm zu haben, Ottilien beizustehen, ihr zu helfen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schaubert, ba fie hineintritt: es mar schon gang ausgeräumt und bie leeren Wände standen ba. Es erschien so weitläufig als unerfreulich. Man hatte alles meggetragen, nur das Röfferchen, unschlüssig, wo man es binstellen sollte, in der Mitte bes Zimmers steben gelaffen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Saupt über ben Roffer gestreckt. Charlotte bemüht fich um fie, fragt, mas vorgegangen. und erhält feine Antwort.

Sie läßt ihr Mädchen, das mit Erquickungen kommt, bei Stillien und eilt zu Eduarden. Sie findet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Hände in Thränen, er flieht auf sein Zimmer, und als sie ihm Boethe, Werte. VII.

nachfolgen will, begegnet ihr ber Kammerdiener, ber sie aufklärt, soweit er vermag. Das übrige denkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblick sordert. Ottiliens Zimmer ist aufs baldigste wieder eingerichtet. Sduard hatte die seinigen angetroffen, bis auf das letzte Bapier, wie er sie verlassen.

Die dreie scheinen sich wieder gegen einander zu finden; aber Ottilie fährt fort zu schweigen, und Sduard vermag nichts, als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu fehlen scheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutreffen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Eduard sein Herz aus, ihm gesteht er jeden kleinsten Umstand, und so erfährt Charlotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Gemüther aufgeregt.

Sie fpricht aufs liebevollfte mit ihrem Bemahl. Sie weiß feine andere Bitte zu thun als nur, daß man das Rind gegenmartig nicht bestürmen moge. Eduard fühlt den Werth, Die Liebe, Die Bernunft feiner Gattin: aber feine Reigung beberricht ihn ausschlieflich. Charlotte macht ihm Soffnung, verspricht ihm in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ift fo frant. bak ibn Soffnung und Glaube abmechfelnd perlaffen: er bringt in Charlotten, fie foll bem Major ihre Sand gufagen; eine Art von wahnsinnigem Unmuth hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn zu befänftigen, ibn zu erhalten, thut, mas er forbert. Sie fagt bem Major ihre Sand zu, auf ben Fall, bag Ottilie fich mit Eduarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrudlicher Bebingung, daß die beiden Männer für den Augenblid ausammen eine Reise machen. Der Major bat für seinen Sof ein ausmartiges Geschäft, und Souard verspricht ihn zu begleiten. Man macht Anstalten und man beruhigt fich einigermaken, indem menigstens etwas geschieht.

Unterbessen kann man bemerken, daß Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immersort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir jemanden auch zu seinem Besten nicht gern quälen mögen. Charlotte sann alle Mittel durch, endlich gerieth sie auf

den Gedanken, jenen Gehülfen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres uns vermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte.

Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von diesem Borsat in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bedenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen: sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Bersammelten folgendes Schreiben.

#### Ottilie ben Freunden.

Warum soll ich ausdrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht. Ich bin aus meiner Bahn geschritten und ich soll nicht wieder hinein. Ein seindseliger Dämon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hätte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gefunden.

Bang rein mar mein Borfat. Eduarden zu entsagen, mich von ihm zu entfernen. Ihm hofft' ich nicht wieder zu begegnen. Es ift anders geworben; er ftand felbst gegen seinen eigenen Willen por mir. Mein Bersprechen, mich mit ihm in feine Unterredung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gedeutet. Rach Gefühl und Gemiffen des Augenblicks schwieg ich, verstummt' ich vor dem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu fagen. Gin ftrenges Orbensgelübbe. welches ben, ber es mit Ueberlegung eingeht, vielleicht unbequem ängstiget, habe ich zufälligt, vom Gefühl gedrungen, über mich genommen. Lagt mich barin beharren, fo lange mir bas Berg gebietet. Beruft feine Mittelsperson! Dringt nicht in mich, bag ich reden, daß ich mehr Speise und Trank genießen soll, als ich höchstens bedarf. Belft mir durch Nachsicht und Geduld über diese Zeit hinweg. Ich bin jung, die Jugend stellt fich unversehens wieder her. Dulbet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich durch eure Liebe, belehrt mich durch eure Unterhaltung: aber mein Innres überlagt mir felbft!

Die langst porbereitete Abreise ber Manner unterblieb, meil ienes ausmärtige Geschäft bes Majors fich verzögerte: wie ermunicht für Eduard! Nun durch Ottiliens Blatt aufs neue angeregt. burch ihre troftvollen hoffnunggebenden Worte wieder ermuthigt und zu standhaftem Ausharren berechtigt, erklärte er auf einmal: er werde fich nicht entfernen. Wie thoricht! rief er aus. das Unentbebrlichfte, Nothwendigste porfaelich, poreilig megaumerfen, bas, wenn uns auch ber Berluft bedrobt, vielleicht noch zu erhalten mare. Und mas foll es beifen? Doch nur. baf ber Menich ja icheine, wollen, mablen zu fonnen. Go habe ich oft, beberricht pon foldem albernen Dunfel. Stunden. ja Tage zu früh mich von Freunden losgeriffen. um nur nicht pon bem letten unausweislichen Termin entschieden gezwungen merben. Diekmal aber will ich bleiben. Warum foll ich mich entfernen? Ift fie nicht schon von mir entfernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Sand zu faffen, fie an mein Berg qu bruden: Spaar barf ich es nicht benten, es schandert mir. Gie hat fich nicht von mir weg, fie hat fich über mich weagehoben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er mufte. Aber auch bem Bebagen glich nichts, wenn er fich mit ihr gufammenfand. Und fo mar auch ihr diefelbe Empfindung geblieben: auch fie konnte fich Diefer feligen Nothwendigkeit nicht entziehen. Nach wie por übten fie eine unbeschreibliche, fast magische Unziehungsfraft gegen einander aus. Sie wohnten unter Ginem Dache: aber felbst ohne gerade an einander zu denken, mit andern Dingen beschäftigt, von der Gesellschaft bin und ber gezogen, näherten fie fich Kanden fie fich in Ginem Saale, fo bauerte es nicht. lange, und fie ftanden, fie fagen neben einander. Rur bie nachfte Nahe konnte fie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und biefe Nähe mar genug; nicht eines Blides, nicht eines Wortes, feiner Geberbe, feiner Berührung bedurfte es, nur bes reinen Rufammenfenns. Dann waren es nicht zwei Menschen, es mar nur Gin Mensch im bewuftlosen volltommnen Behagen, mit fich felbst zufrieden und mit der Welt. Ja, hatte man eins von beiden am letten Ende ber Wohnung festgehalten, bas andere hatte sich nach und nach von felbst, ohne Vorsat, zu ihm hinbewegt. Das leben mar ihnen ein Rathsel, beffen Auflösung fie nur mit einander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelassen, so daß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gesellschaft, nur hatte sie es erlangt, allein zu speisen. Niemand als Nanny bediente sie.

Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr als man glaubt, weil seine Natur hierzu die nächste Bestimmung giebt. Charakter, Individualität, Neigung, Richtung, Dertlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zussammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert, und nach äußern und innern unendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes Wesen; und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch alles beim Alten sen, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins Haus zurück. Der Schmuck an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ist, ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings wäre: die Zwischenzeit war ins Vergessen gefallen. Denn nun blühten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gesät hatte; nun reiften Früchte an den Bäumen, die man damals blühen gesehen.

Der Major ging ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abendsitungen waren meistens regelmäßig. Eduard las gewöhnlich; lebhafter, gefühlwoller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er, so gut durch Fröhlichkeit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auflösen wollte. Er setzte sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja, er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren Augen solgte.

Redes unerfreuliche unbequeme Gefühl ber mittleren Reit mar ausgelöscht. Reines trug mehr bem andern etwas nach: jebe Art pon Bitterfeit mar perschwunden. Der Major begleitete mit der Bioline das Clavierspiel Charlottens, so wie Eduards Flote mit Ottiliens Behandlung bes Saiteninstruments wieder wie pormals gusammentraf. So rudte man bem Beburtstage Eduards näher, beffen Reier man por einem Nahre nicht erreicht batte. Er follte ohne Restlichkeit in stillem freundlichem Bebagen biekmal gefeiert merben. So mar man, halb ftillschweigend halb ausdrücklich, mit einander übereingefommen. Doch je naber biefe Epoche heranrudte, vermehrte fich bas Feierliche in Ottiliens Wefen, bas man bisher mehr empfunden als bemerkt batte. Sie ichien im Garten oft bie Blumen zu muftern: fie hatte bem Bartner angebeutet, Die Sommergemachse aller Urt zu ichonen. und fich besonders bei den Aftern aufgehalten, Die gerade biefes Nahr in unmäßiger Menge blübten.

### Achtzehntes Capitel.

Das Bedeutenoste jedoch, das die Freunde mit ftiller Aufmertfamkeit beobachteten, mar, daß Ottilie den Roffer gum erstenmal ausgepact und baraus verschiedenes gewählt und abgeschnitten batte, mas zu einem einzigen aber gangen und pollen Angug hinreichte. Als fie bas übrige mit Beihulfe Nanny's wieder einpaden wollte, tonnte fie taum damit ju Stande tommen: der Raum mar übervoll, obgleich schon ein Theil heraus-Das junge habgierige Madchen konnte fich genommen war. nicht fatt feben, besonders ba fie auch für alle fleineren Stude bes Anzugs gesorgt fand. Schuhe, Strumpfe, Strumpfbanber mit Devifen. Sandicube und fo manches andere mar noch übrig. Sie bat Ottilien, ihr nur etwas davon zu ichenten. Diefe perweigerte es: 20g aber sogleich die Schublade einer Rommobe beraus und liek das Rind mablen. das haftig und ungeschickt zugriff und mit der Beute gleich bavon lief, um ben übrigen Sausgenoffen ihr Glud zu verfündigen und porzuzeigen.

Bulett gelang es Ottilien, alles forgfältig wieder einzuschichten;

sie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briefe Sduards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziersgänge, eine Locke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Noch Eins fügte sie hinzu — es war das Portrait ihres Vaters — und verschloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldnen Kettchen wieder um den Hals an ihre Brust hing.

Mancherlei Hoffnungen waren indeß !in dem Herzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen: denn sie hatte bisher eine heimliche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufriedenheit, ein Lächeln, wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verdirgt. Niemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geisteskraft emporhielt.

Mittler hatte sich diese Zeit öfter sehen lassen und war länger geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäckige Mann wußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment giebt, wo allein das Eisen zu schmieden ist. Ottiliens Schweigen so wie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Schritt zu Scheidung der Gatten geschehen; er hoffte, das Schicksal bes guten Mädchens auf irgend eine andere günstige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu versstehen und führte sich nach seiner Weise klug genug auf.

Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlaß fand, sein Räsonnement über Materien zu äußern!, denen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit andern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Freunden seine Rede los, wie wir schon öfter gesehen haben, so rollte sie ohne Rücksicht fort, verletzte oder heilte, nutte oder schadete, wie es sich gerade fügen mochte.

Den Abend vor Svuards Geburtstage saßen Charlotte und ber Major, Eduarden, der ausgeritten war, erwartend, beissammen; Mittler ging im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf dem ihrigen geblieben, den morgenden Schmuck aus einander

legend und ihrem Mädchen manches andeutend, welches fie voll- fommen verstand und die stummen Anordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmaterien gekommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß sowohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Bölker nichts ungeschicker und barbarischer sen als Verbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen. Der Mensch ist von Hause aus thätig, sagte er, und wenn man ihm zu gedieten versteht, so fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich für meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, bis ich die entgegengesetze Tugend gebieten kann, als daß ich den Fehler sos würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Mensch thut recht gern das Gute, das Zweckmäßige, wenn er nur dazu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und Langerweile vornimmt.

Die perdrieklich ift mir's oft, mit anzuhören, wie man bie Rehngebote in ber Rinderlehre wiederholen laft. Das vierte ift noch ein gang hubiches vernünftiges gebietendes Bebot: Du follit Bater und Mutter ehren. Wenn sich bas bie Rinder recht in ben Ginn ichreiben, fo haben fie ben gangen Tag baran ausjuuben. Nun aber bas fünfte, mas foll man bagu fagen? Du follst nicht tödten. Als wenn irgend ein Mensch im mindesten Lust hatte, ben andern todt zu schlagen! Man haßt einen, man erzürnt sich, man übereilt sich und in Gefolg von dem und manchem andern fann es wohl kommen, daß man gelegentlich einen todt ichlägt. Aber ift es nicht eine barbarifche Unftalt. ben Kindern Mord und Todtschlag zu verbieten? Wenn es hieße: Sorge für des andern Leben, entferne, mas ihm ichablich fenn fann, rette ihn mit beiner eigenen Befahr: wenn bu ihn beschädigst; bente, daß du bich felbst beschädigst: bas find Bebote, wie sie unter gebilbeten vernünftigen Boltern Statt haben, und die man bei der Catechismuslehre nur fummerlich in dem Basiftdas nachschleppt.

Und nun gar das fechste, das finde ich gang abscheulich! Bas? Die Neugierde vorahnender Rinder auf gefährliche Mpfterien

reizen, ihre Einbildungsfraft zu wunderlichen Bildern und Borsftellungen aufregen, die gerade das, was man entfernen will, mit Gewalt heranbringen! Weit besser wäre es, daß dergleichen von einem heimlichen Gericht willkurlich bestraft würde, als daß man vor Kirch' und Gemeinde davon plappern läßt.

In dem Augenblicke trat Ottilie herein — Du sollst nicht ehebrechen, suhr Mittler fort. Wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Ehrsurcht haben vor der ehelichen Verbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst du dich darüber freuen und Theil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Verhältniß etwas trüben, so sollst du suchen es aufzuklären; du sollst suchen, sie zu begütigen, sie zu befänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Vortheile deutlich zu machen und mit schöner Uneigennützigkeit das Wohl der andern sördern, indem du ihnen sühlbar machst, was für ein Glück aus jeder Pflicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unauslöslich verbindet.

Charlotte saß wie auf Kohlen, und der Zustand war ihr um so ängstlicher, als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, was und wo er's sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, deren Gestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer gehen.

Sie erlassen uns wohl das siebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, versetzte Mittler. wenn ich nur das rette, worauf die anderen beruhen.

Mit entsetlichem Schrei hereinstürzend, rief Ranny: Sie stirbt! bas Fräulein stirbt! Kommen Sie! Rommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag der morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig ausgebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und herging, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebstes Fräulein, das ist ein Brautschmuck ganz Ihrer werth!

Ottilie vernahm diese Worte und sank auf den Sopha. Nanny sieht ihre Herrin erblassen, erstarren: sie läuft zu Charslotten; man kommt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läßt etwas Kraftbrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja, sie fällt fast in Zudungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Hast, wie es ihm der Umstand eingab: was Ottilie heute genossen habe? Das Mädchen stockt; er wiederholt seine Frage, das Mädchen bekennt, Ottilie habe nichts genossen.

Nanny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Nebenzimmer, Charlotte folgt, das Mädchen wirft sich auf die Kniee, sie gesteht, daß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer Statt genossen; verschwiegen habe sie es wegen bittender und brohender Geberden ihrer Gebieterin, und auch, setzte sie unsschuldig hinzu: weil es ihr gar so gut geschmeckt.

Der Major und Mittler kamen heran, sie fanden Charlotten thätig in Gesellschaft des Arztes. Das bleiche himmlische Kind saß, sich selbst bewußt, wie es schien, in der Ede des Sophas. Man bittet sie sich niederzulegen; sie verweigert's, winkt aber, daß man das Köfferchen herbeibringe. Sie setzt ihre Füße darauf und sindet sich in einer halbliegenden bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Geberden drücken den Umstehenden die zarteste Anhänglichkeit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das berzlichste Lebewohl.

Ebuard, der vom Pferde steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Zimmer, er wirft sich an ihrer Seite nieder, faßt ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thränen. So bleibt er lange. Endlich ruft er aus: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? wirst du nicht mit einem Wort für mich ins Leben zurücksehren? Gut! gut! ich folge dir hinüber: da werden wir mit andern Sprachen reden!

Sie drückt ihm kräftig die Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiesen Athemzug, nach einer himm-lischen, stummen Bewegung der Lippen: Bersprich mir zu leben! ruft sie auß; mit holder zärtlicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech' es! rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Nach einer thränenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Eduards Zustand war zu bejammern. Wie er sich aus seiner Berzweiflung nur hervorheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er darauf: Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepflegt, als eine Lebende behandelt werden; denn sie seh nicht todt, sie könne nicht todt seyn. Man that ihm seinen Willen, in sofern man wenigstens das unterließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht sie zu sehen.

Noch ein anderer Schreck ergriff, noch eine andere Sorge beschäftigte die Freunde. Nanny, von dem Arzt heftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß genöthigt, und nach dem Bekenntniß mit Vorwürfen überhäuft, war entflohen. Nach langem Suchen sand man sie wieder, sie schien außer sich zu senn. Ihre Eltern nahmen sie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man mußte sie einsperren, weil sie wieder zu entessiehen drohte.

Stusenweise gelang es, Eduarden der heftigsten Berzweissung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglück: denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Capelle beigesett, noch immer unter den Lebens digen bleiben und einer freundlichen stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es siel schwer, seine Sinwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, daß sie im offenen Sarge hinausgetragen, und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasdeckel zugedeckt und eine immerbrennende Lampe gestiftet werden sollte, ließ er sich's zuletzt gefallen und schien sich in alles ergeben zu haben.

Man kleidete den holden Körper in jenen Schmuck, den sie sich selbst vorbereitet hatte; man setze ihr einen Kranz von Afterblumen auf das Haupt, die wie traurige Gestirne ahnungs-voll glänzten. Die Bahre, die Kirche, die Capelle zu schmücken, wurden alle Gärten ihres Schmuck beraubt. Sie lagen verödet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggetilgt hätte. Beim frühesten Morgen wurde sie im offinen Sarge aus dem Schloß getragen, und die ausgehende Sonne röthete nochmals das himmlische Gesicht. Die Begleitenden drängten sich um die Träger, niemand wollte vorausgehn, niemand solgen, jedermann sie umgeben, jedermann noch zum letztenmale ihre Gegenwart genießen. Knaben, Männer und Frauen, keins blieb

ungerührt. Untröstlich maren bie Madchen, die ihren Berluft am unmittelbarften empfanden.

Nanny fehlte. Man hatte sie zurückgehalten, ober vielmehr man hatte ihr ben Tag und die Stunde des Begräbnisses versheimlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Kammer, die nach dem Garten ging. Als sie aber die Gloden läuten hörte, ward sie nur alsobald inne, was vorging, und da ihre Wächterin, aus Neugierde den Zug zu sehen, sie verließ, entkam sie zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Thüren verschlossen fand, auf den Oberboden.

Sben schwankte ber Zug ben reinlichen, mit Blättern beftreuten Weg durchs Dorf hin. Nannt sah ihre Gebieterin deutlich unter sich, deutlicher, vollständiger, schöner als alle, die dem Zuge folgten. Ueberirdisch, wie auf Wolken oder Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken, und diese, verworren,
schwankend, taumelnd, stürzte hinab.

Auseinander suhr die Menge mit einem entsetzlichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drängen und Getümmel waren die Träger genöthigt, die Bahre niederzusetzen. Das Kind lag ganz nahe daran; es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es auf; und zusfällig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja, es schien selbst noch mit dem letzten Lebensrest seine geliedte Herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Glieder Ottiliens Gewand, ihre kraftlosen Finger Ottiliens gefaltete Hände berührt, als das Mädchen aufsprang, Arme und Augen zuerst gen Himmel erhob, dann auf die Kniee vor dem Sarge niedersstürzte und andächtig entzückt zu der Herrin hinauf staunte.

Endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergiebt mir Gott durch ihren Blick, ihre Geberde, ihren Mund. Nun ruht sie wieder so still und sanft; aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich ansblicke! Ihr habt es alle gehört, ihr send Zeugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Mörderin mehr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und niemand kann mir mehr etwas anhaben.

Umhergedrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wußte jemand, was er beginnen sollte. Tragt sie nur zur Ruhe! sagte das Mädchen; sie hat das Ihrige gethan und gelitten, und kann nicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Nannn solate zuerst, und man gelangte zur Kirche, zur Capelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Häupten der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein startes eichenes Behältniß eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig dalag. Aber Nanny wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum erstenmal angezündeten Lampe sleißig warten. Sie verlangte dieß so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemüthsübel, das sich befürchten ließ, zu verhüten.

Aber sie blieb nicht lange allein: benn gleich mit sinkender Nacht, als das schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Thüre und es trat der Architekt in die Capelle, beren fromm verzierte Wände, bei so mildem Schimmer, alterthümlicher und ahnungsvoller, als er je bätte glauben können, ihm entgegen drangen.

Nanny saß an der einen Seite des Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend deutete sie auf die verblichene Herrin. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft und Anmuth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit niedergesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen Händen, Haupt und Blick nach der Entselten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwillskurlich gerieth er jet in die gleiche Stellung; und wie natürslich war sie auch dießmal! Auch hier war etwas unschätzbar Bürdiges von seiner Höhe herabgestürzt; und wenn dort Tapfersteit, Klugheit, Macht, Rang und Bermögen in einem Manne als unwiederbringlich versoren bedauert wurden, wenn Gigensschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworfen und ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden,

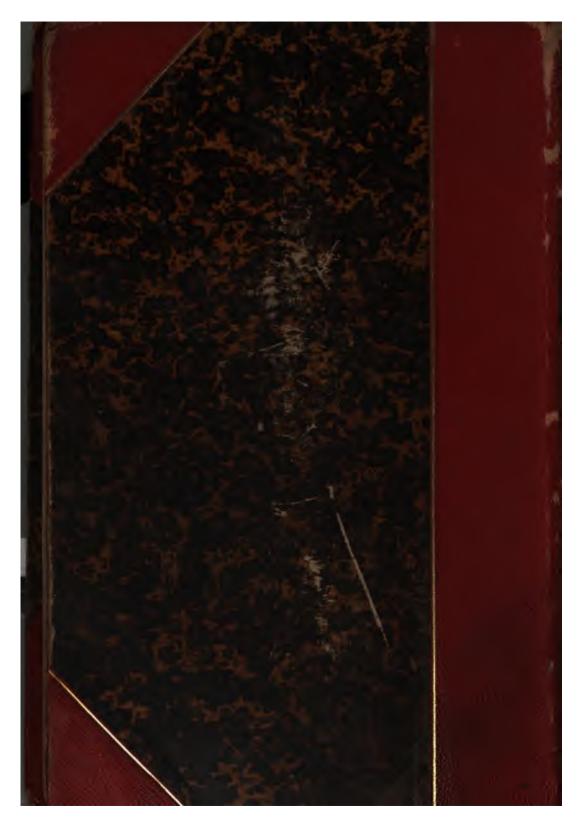